

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





B393



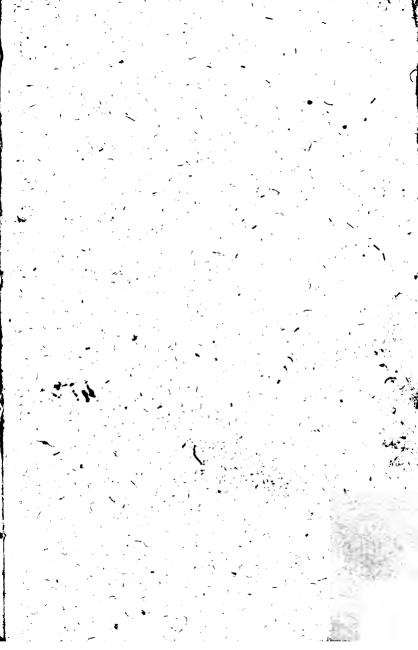



# Berirrung.

# ohne Laster

Schauspiel in fünf Aufgügen.

Seinrich 🐉



Zwente verbefferte Auflage.

hamburg und Mainz Gottfried Bollme

HO MINU AMMORIJAO

864 B393 V

Berirrung ohne Lafter.

Ein Schauspiel

in fünf Aufzügen.

X

735

### Personen.

Regierungstath Wiendal.
Madam Ellrich, seine Schwester.
Gustav, einundzwanzig Jahr, ihre Sohne.
Albert, zwanzig Jahr, ihre Sohne.
Postath Blume, ihr Schwager.
Thomas, themaliger Sattner.
Sannchen, seine Tochter von sechzehn Jahren.
Franz, sein Sohn von fünf Jahren.
Peter, sein Sohn von sechzehn Jahren.
Varbier Steps.
Jieke, seine Fran.
Ein Lehrbursche bey einem Goldschmidt.
Philipp, Bedienter bey Windal.
270ch ein Bedienter.

Die Handlung ift im erften, swepten, britten und funften Aft in Windals, im vierten Aft aber in des Barbier Steps Saufe. Fängt Wor. gens um halb neun Uhr an, und dauert bis Abends acht Uhr.

# Erffer Aufzug.

### (Morgen.)

# Erfter Auftritt.

Wiendal. Blume und Mad. Ellrich (am grafftad, im fortgefegten Gesprad.)

Miendal. Uber ich liebe bie großen Gefellichaften nicht; ich bin nie beffer, als unter ben Drinigen.

Blume. Da haben Sie fcon Recht, Berr Bruder. Benn man Familie hat und gutes Austommen; fo braucht man nichts von ausen ju fuchen.

Diendal. Sie accentuiren auf gutes Aus-

bauslichen Birtel gludlich ju fenn. im fleinen

447

213ad. Ellrich. Und gar telnen Menschen feben. Run, darum ift mir's lieb, daß Du um nichts zu sorgen hast! Man braucht bie Menschen, wenn und nicht; so zu sagen, im Ueber-flusse lebt.

Blume. Da haben Gle nicht Unrecht. Freunbe find nothig in der Belt, und - Gonner! man bringt einem nichts entgegen; man muß alles fuchen und erwerben.

wiendal. Mit Art. Ich hatte und habe noch die Großen wirbig. Bunfche ich etwas, bann ist's an mir ju suchen; bann geb' ich mit Ehrerbietung und Offenheit ju ihnen, und selten versagt man mein bescheibenes Gesuch.

Blume. Das ik Silick; Herr Bruder! Slinks : Man muß fen beständig in Wähme etahalten ; man mußifen: Andenken auf alie Art eru; neuern! fonst wird man frende, und mahl gür vergessen. : Außerdem muß man auch höflich fenne > mit a iten Menschen. Man weiß nicht, wie; man diesen und jenen brauchen kann. Wen mußes wir keinem verderben.

Miendal, Berberben! Ep, verberb' ich's

benn mie den Menschen, wenn ich beichelben und fill an ihnen vonden manble? Der gebe ich ihnen der danne erwar, wenn ich ihnen die Ansgabe filt neue Sate verdoppeln helfe? Mein lieber Herr Bruder, wen ich kenne und liebe, den gräß ich traubich und herplich. Den Andern, die ich mitht kenne, zeig' ich lieber ein freundlich Gesiche, als einen undebeckten Kopf: Wer Jedermann gräßt, liebt keinen.

Blume. Darin hat min jeber fo feine eign?

Miendal. Manier! recht? aber Manier ift von Wirklichkeit fo' verschieden .... ungefahr wie der Mann und sein Kleib.

Dinme (nad einer fleinen Paule.) Intopod? Spaten Sie fcon non ben neuen Berfconerungen ber Stabt gehort?

Wiendal. Dint

Blume (queifeine.) Bas haften Glo davon? Weindal. Ich ehre ben Plan, wie jeber vernanfeige, gutbenkenbe Meinfc thun wirb.

Binnte: In! jat wenn es ausgafafet wirb, und fich ehm tiffe, fo ift's richt foin. — Biele zweifeln.

Moiendal. Mit Umrecht ! Gagin Mie benen,

die zweifeln, bag 3weifeln am Guten weber gut noch gludlich macht. Der Jehler liegt am-Blut wher am Bergen.

Mad. Ellrich. Bas das wieder für ein Be-

Wiendal. Richt so unrichtig, als Du meynel. Sieb. Schwester! ich glaube von Allem immer das Befre! und wenn nun vollends ein gariger Monarch, oder weise und edle Manner im Staat vervas für deffen Bohl unternehmen, so glaube ich, daß sie's auch aussuhren werden. Dastey, liebe Schwester, habe ich nie eine Kur nos thig, um mein Blut zu verdunnen.

Blume. Ja, ja! man will immer verbeffern und verbeffern. Es ift jeht bas Zeitalter bes Unsternehmens. Dort tampfen fie fur Frepheit, und toben und wurgen; bier —

Wiendal (ionen.) herr Bruber! ich hoffe boch nicht, daß Sie Plane fure Bohl ber MRenfchen mit Schwärmeren und Emperung vere wechfeln werben?

. Blume. Ja, fo nennen Gie's! bort' nenne man's-Rampf um Freyheit und Rechte ber Denfcho Beit.

Wiendal Freghelt ! Rechte ber Menfcheit !

Die armen, beffagenswärdigen Thaten! bie in firen eignen Eingeweiben muthen, um ein Pham tom ju erfampfen, bas fie nur ungludlich machen wurde.

Blume. Das weiß ich eben nicht, Dets Bruder! Der Menfch ift jur Freihefe geboren.

Seryheit! Frenheit! Ein fcones, hochtonendes Bort! aber wohl dem, der den eigentlichen Bort! aber wohl dem, der den eigentlichen Binn davon zu unterscheiden weiß! Für den Saufen ift solch ein Signal sa schaddlich, wie ein Mesker in der Hand eines Kindes. Dem fil's die Losung zu Aufruhr und Empörung. Nein, herr Bruder! das Band der Pflichten, unter dem Schuß nub Schirm der Sofehe, ist ein sches, leichtes Band. Da ist man ruhig, glücklich und — fren! Ober meynen Sie, daß man bann glücklicher seyn würde, wenn niches, gar nichts mehr bande, wenn seher Schreteratien Schwächern unterdrücken und mishandem barfte?

Blume. Das nicht; aber -- Wiendal. Ich will Ihnen eine Fabel erzichelen, die mir einfiel, als in bem großen, herrife. Gen Reiche die Freiheitewuth ausbrach. Gin

febr beguterter Landmann befag alles, was ibm unter feinesgleichen beneibensmerth moden tonnje; fette Erifften, fcone Begtben, ju beren Be. wachung er mehrere Sunde bielt. Einige Rudle Grenten unter ben friedlichen Ehleren ben Samen des Unmuths aus. "Last euch nicht fo viele Bolle mehmen," fagten fle ju ben Schafen. \_Bbr amerbet ju fang gehalten , a fagten fle zu ben Bunden - . fest-euch in Freihelt!" Die Thiere brachen mit einemmal in zugellofe Bilbbelt aus jedes that , wos ihm gut bunfte. Einige treuge, Miebene Bunde waren bas erfte Opfer ber Bueh. Bas nicht vergehet mard, murde verberbt. Ord. mung. Pflege, Sagt und Cultur - alles borte emf. Die Schmachern busten fruh durch großen Mangel - Die Storfery lebten eine Zeitlang auf iener Roften. Endlich nachbem ein großer Theil bund Buth ober Sunger aufgerieben war, als bie menenflegten Gincen teine Rabrung mehr reichten - ermachten die Thiere aus ihrem ichablichen Sie frochen bittenb jum Landmann. "Ben wieber unfer - Bert," riefen fie, mie samor! wir find irre geführt! frafe bie Frechen, "bie Bofen! aber werzeih' uns! Stelle Ordnung, »Erfeben aund Mede mieber ber, bamit mir rubia

aunfere Mahrung ermetben tonnen, Ge gefchab; aber lange buften bie Thiere fur ihre übelver, ftandene Frenheit. Das icone Land brauchte Beit, fich ju erhalen.

Blume. herr Bruder! Gie feben bas bop einer Seite -

Wiendal. Es ist die einzig mabre Seite. Mein Gott! wir besaßen auch einst etwas in ner falfchen Frenheit — abuliches. Benten Sie pur an die Zeiten des Faustrechts. Unfer Deutsche land zeigt uns die Trümmern noch in den zerstörten Schlissen. Nein! — wöllige Frenheit jedes Einzelnen ist Unding. — Die Stärkern erdrücken immer die Schwächern. Nein — jest schühen uns weise Regenten: und der gute, steißige Mitbürger geniest ungestört die Früchte seiner Arbeitsamtelt. Das ist die wahre Frespheit!

134d. Ellrich. Nun lase enblich einmal bas Gesprach ben Seite, Ihr Herren! Sag' mir boch, Bruber, wenn wirst Du bas mue Sut besehen?

Miendal. Alebermorgen, bent' ich. Blume. Bas fur ein neues But ? Mich. Bas Undeimfche Gut ju -

Blume. Ep was! Bas habe ich noch nicht geronft. Ich gratulire.

" Wiendal. 3ch bante Ihnen.

177ad. Elirich. Er hat es "Guftans Dante" genannt.

Blume Schon!

- 217ad. Elleich. Ja, wenn es nur eben fo wahr ware!
- " Wiendal. Bas macht Beinen Zweifel ?
- 1971ad. Effeich. Des jungen herrn Charaften. Ich follt' es nicht fagen —
- 1 miendal. Das ift mabr.
- " Mad. Elitich. O, was hulfe bas Berbeb. fen; es ift nur zu fichtbar.
- : 3 Miendal. Bas ift fichtbar?
  - \* Mad. Ellrich. Daf Du alle Liebe, alle Befdenke alles und alles an einen Tangenichts verschwendest.

Wiendal. Schwester, es ift Bein eiguet , Sobn!

Mad. EHrich (bettig.) Ich mare febr uns gludlich, wenn ich feinen beffern hatte.

Miendal. Gut! behalte Deinen - lag

Blume (mit einem Mink) En, Frau Schwefter !

Mad. Murich (eintenfenb.) Dun, ich habe nichts bagegen, baf et ihm woftwill; er ift ja fein Pathe; er hat ihn auferjogen; aber nur mit Maaf und Biel! nur foll er barum nicht ungerecht fann gegen den armen Albert.

Blume. Das ift was anders. Den verkennen Sie! Gote weiß es, herr Bruder, Sie verkennen ihn. Mir ift Einer wie der Andere; es find liebe Bettern; ich habe fie beibe lieb, wie meine Seele! aber — nur kranten Sie niche ben Einen jum Vortheil des Andern,

Miendal. Sorgen Sie nicht,

# Zwenter Auftritt.

### Borige. Albert.

#### Albert.

Soonen guten Morgen , lieber herr Oufel.' (win Wiendal Die Sand taffen.)

Mitter. Guten Morgen! Erft ju Deiner

Albert (tagt der Mutter die Sand.) Suten Morgen, liebe Mama! (verbeugt fich nochmals gegen Wienbat, dann gegen Binner:) Sehorfamfter Blener! Bluma. Guten Morgen, Better Aberf. 200ad Elleich. Du marft nus?

Albere: 3d mar mit bem herrn hofmeifter ein werig bataniftren.

Bineme. Schime beif ich Bewegung und Metteluur verzinigen.

Mad. Elrich. Bo ift Suffan?

Albert. 3ch glaube, im Stall. 3ch fab ibn mile Griefeln und Spornen nach bem hof geben. (3nt Miendat:) Sind Sie nicht wohl, liebster herr Ontel?

Wiendal. Barum?

Albert. Da Sie nicht fprechen, war ich beforgt -

wiendal. Ich bin wohl, mein Sohn.

Albert (311 Binne.) We befinder fich bie liebe Familie gu Saufe?

Blume. Sut, fleber Better. Barum befu , den Sie uns nicht?

Albert. 3a wohl; ich schame mich recht. 3ch babe lange meine Aufwartung nicht gemacht. 3ch batte aber eine Arbeit, die mich ganz hinnahm; aber ich werde olles wieder einbeingen.

Blume. Golf mich freuen! Je eber, je

litber! je befter! Biffen Sie mas? nehmen Sie ben Mittag vorlieb mit uns.

Albert (versengt fid.) Wenn der Herr Onkel und Mama nichts dagegen haben?

277ad. Ellrich. Geh in Gottes Rameng? mein Cohn. (Mibert flebt Biendal bedeutend au.)

Wiendal tiddeine.) Ep, was foll ich benn bagegen haben? Du wirft recht gut fepn ben bem Derre Bruber.

Bienie. Ran, es bleibt also babay? Albert. Wenn Sie so bafehlen!

# Dritter Auftritt.

### Borige. Guftav.

Suffmo (toumt hatig herein.)\* Abert, wo ist meine Reitpeitsche? — Guten Morgen!

113ad Elftieb. Go? ich glanbte schon, ben hatrest Du braußen gelassen.
211bert. Ich weiß sie nicht; ist sie nicht

Buffav. 36 fuche fie fcon lange, und fann fie nicht finden.

Albert. 36 will Dir fuchen belfen.

(ab.)

Mad. Ellrich. Dein Bruber ift weit gefal. ilger gegen Dich, als Du gegen ibn.

Guffav. Es ift doch bie Frage, welcher von uns Beiben ben Andern mehr liebt.

Mad. Ellrich. Die Frage ift schon langft beantwortet.

Guffav (mit naiber Laune.) Richt maßr, ju meinem Bortheil?

Mad. Ellrich. Im Gegentheil.

Gustav. Liebe Mama, durch 3 meifel werde ich just nicht besier. Trauen Gle mir einmal zu, daß ich besser bin, als ich scheine; Sie werden seben —

Wiendal (unterbrechend.) Gustav, Du mußt bey Zeiten wieber ba fepn, um jum Oberhofmarsichall ju gehen. Ich habe mit ihm gesprochen; Du wirst die Sekretarsstelle erhalten, sobaid Du pon der Universität komunst. Er will Dich nur zuvor sehen.

Buffav. Belde Belt foll ich hier feyn? Wiendal. Punkt eilf Uhr. Euftav. Sut.

Wiendal. Vergiß es nicht!

Buffap, Mein.

Dinme. Also ift's richtig? Das freut micht - Aber - ba nehmen Gle fich in Act, Better! ha werben Gie Ihre Noth kriegen.

Guffav, Bie cas?

Blume. Das ift ber eigenfinnigfte Dann auf Sottes Erbhoben.

Guffav. 60?

Blume. Sut ift et, und balt auf feine Leute; et lagt feinem ju nabe gescheben — aber - perbammte Bewohnheiten —

Guffav. Was benn für welche?

Blume Alle Morgen um feche Uhr im Wim ter, und im Sommer um vier Uhr muß ber Se, fretar an fein Bette, und ihm vorlesen.

Buffav. Der Teufel, das ift fruh!

Blume. Dann muffen Sie ihn fpagieren bes gleiten — im Sommer — und im Binter Schachspielen.

Guffav. Das fann ich nicht.

Blume. Ja, fo muffen Bie's lernen.

Guffav. Das thu' ich nicht; es ift mir gu fangwellig.

wiendal (einfallend.) Du' wirft's fcon lere 'nen, wenn es notige feut follte.

Guffav. Aber ich werde ja Maricallamis.

Blume. Ja, das balt er abet nicht anders. Guftav. Das thu' ich nicht! Horen Sie, Papa — jum Laquaien mag ich mich nicht ver-

Wiendal (lächelnd.) Sorg' nicht, Suffav; es wird so schilmm nicht sepn.

Blume. Nein, schlimm ift er besweger nicht. Er ift ein herzensguter Berr; nur laus nischt - und wenn er das Podagra hat -

Wiendal (ftehr plontic auf.) Bir wollen's versuchen! Gehr das nicht, so wird fich icon was anders finden.

Blume. So ist'st Da haben ber herr Brie ber Recht! man kann so was leicht versuchen; unser lieber. Better ist noch jung, und kann es schon abwarten — Und am Ende — (gutherzig) paßt die Stelle für den Einen nicht, so past sie sien Andern. (halbleise zu Wiendal ins Ohr:) Vetter Albert, der ist ein gutes Schaf — ber kann schon eher was vertragen. — Ia — (such dut und Stock) Nun muß ich zum Geheimderach.

Empfehl mich, Frau Schwefter! Mun, lieber Better, besuchen Sie mich bftere; Sie wiffen ja, Sie find mir, allemal lieb und werth. Ich mach' teine Romplimente; ich sprech, wie ich's auf dem Herzen habe. Empfehle mich allers seise.

(ab.)

# Bierter Auftritt.

Worige ohne Blume.

#### Wiendal

Du mußte ibn boch ju Briteft befuchen, Guftav. Er ift Dein Ontel und ein vernünftiger Mann, von bem Du ichonietwas lernen Tannft.

Buffav. Das welf ich weifel; wir vertragen ins nur nicht becht gut jusannnen. Er ift mir im Disputiren überlegen; und wenn ich auch zu Zeiten Recht habe; fo tagt er mit's boch nicht.

138ad. Ellrich. Du magft wohl felten Recht.

Suffav. Selten — aber boch ju Zelten. Dann fpricht er aber fo fcinell und fo laut — baärgere ich mich und schweige fill. Miendal. Du wirft alfo um elif-tihr benme Oberhofmarfchall fenn?

Buffav, Ja ja !

(will fort.)
Doiendal. Bo willft Du Bin?

Gustav. Austelten.

Diendal. Ohne Abschled?

fomme noch einmal herein, ehe ich wegreite.

# Runfter Auftritt.

Biendal. Mab. Elfric.

Mad. Allrich.

Alfo Guftav foll wieder die Stelle haben? und Albert wieder nichts? Das nenn' ich bach Billigkeit!

moienoal. Schwester, Gustav ift alter und muß also guerft versorgt werden; dann habe ich Gustav als Rind angenommen; folglichliegt er mir naber.

Mad. Elleich. Ja, Du wirft auch viel Freude an bem Rinde erleben!

Mignoal. Breifeift Du ?

Mag. Ellrich. Gehr gewiß !

Miendal. Du fagst bas so oft? Schwester, foß mie einmal techt vertront Inlammen teben: Sag's burd melden anbegreiflichen Umweg ber Matur bin ich genothigt a, Dein eignes Rind, ga-Den feine Muttet ju fonten ?

Mad Ellrich, herr Brubert

(macht eine behnifche Betheilgung und will gehen.) .

Miendal. Bleib, Somefter, ber Stoff if

ia fo, wichtla! Donn muß ich bitten, bos ber Bere Bruber fich ein wenig gemäßigter aus bruden.

Mienpal. Bleib nicht an Worten bangen.

Brunbe! Grunbe gegen Grunbe !

Mad. Wilkich. Nun dann 1 36 bin Sufavs Mutter ; ich liebe ihn als Mutter ; aber es thut mir meh. wenn ich fo feben muß, daß Du alle Deine Liebe fo gang an biefen Sohn verfdwene heff , ber fie fo menig verdient. -

wiendal. Bemelfe, Schwester!

Mad. Ellrich. Er ift allen Ausfoweifungen geneigt, die ign mie ber Beit ins Berberben fiftgen fongen. Er trinft, fpiels, macht chrom ten Frauenzimmerk Sociffen Wund bewährt feine Bartlichteit für - Aindete ! Dieg find frieine

Wiender Derg. Er ist wild und indefennen; fün Geschlichte Tragend luid Aindesliede ift stüte. Ler. Er tann Dandlinister begeben, die mittel W. trüben; abet es wird ihnt bitter schmerzen, mich derrübt zu haben, fobald er zu sich thumerzen, mich derrübt zu haben, fobald er zu sich thumerzen, mich dernübt zu haben, fobald er zu sich thumerzen, mich dernübt zu haben, fobald er zu sich dernübt zu haben gewällsam emfernen; und er fahre, de mit Gehnsucht und Zareischeit an mich berieht. Vein, ich für Greifen, sie macht fellav ische Greifen Geben ich gewiß, meinen Zweck im Greife zu übersehen. Kielniskeiren weiß ich zu übersehen.

Mison Elleich. Abet muß er benn bie Blibbeit behaten? tonnte er nicht eben aus Liebe gu Dit fanfeet, folgfamer und gestetetet wet.

wiendal. Er witd's wer ben, Schwestert er foll und wird's werden. Star mich nicht auf meinem Bege. Neume meine Gelindigteit Schwache, ober was Dul wullt; noch fand ich ficht Lifacte, the in bereueit. Du haft Deinen

Albere; ben wolltest Du für Did erziebens es war Dein Bille; er ift, und bleibt ein Schmache ling. Suft av - gebis Du in meine Ban, bes ich will ibn bilben jum brauchbaren, thatigen Penfchen; und burch den Beste seines Bergens will ich auch fein Bestagen beffern.

Mahlthaten überhäufft!

Wiendal (empendich) Rur fo lange ?

Mich, Wilkich. Zuverläßig! Ich sag. Dir, Eruber, er hat einen Leicheffinn, einen Srad Bilobeit, der über alle Sneugen geht. Es ist mig lieb, daß Du ihn so spat auf die Universität schiefen willst. Und voch zittre ich, wonn er pickt anders wird! Und was Du vom Besig seines Derzens sagst? Albert liebt Dich zehnmal mehr, das weiß ich; denn — Gustav? Entsieh ihm einmal eine Zeitlang Deine Mahlthaton; Du sollst seben, wie wenig er nach Dir fragen wird.

Wienhal (tebr ernft.) Schwester! Schwester! fibilt Du auch webt, in welche traufige Lage Du mich fehest? Eine muß ich aufgeben; die Liebe pu Dir., oder die Liebe zu weinem Liebling.

Mar Burich (sessoten.) Warum des?

Santbar, wie Du ihn ichtibetit; fo war' er meines Liebe unwerth. Ift et's aber nicht, (mit nartem uccent) bann muß ich ble Mutter verachten, bie for eignes Kind verläumder! — und — wen'n die e Mutter meine bigene Schwester ware. — haft Du nich Grunde?

ina. Ellrich (war betroffen, erholt fic aber schneu und dreift, mit immer froigendem Affett.) Es ift nicht Berlatindung! es ist Wahrheit! Es ist ein bifer, frecher, wilder Bube. Du fiehst es nicht; aber ich sehe es! Sein Lehrer, sein Onkel — er mag Dir nut nicht widersprechen — er hat zu viel Mianter — aber, alleis fieht! Niemand ist bilnd sur! Gistavs Fibier, als Du, Du allein! Verzielh mir, Bruder! ich sab Dir Batetrechte Abergeben; aber er bleibt mein Sohn! und es thut mir web; zu seben, daß er durch falsche Erziehung seinem Verderben zurennt.

Wieridal (nach einer frugen panie.) Best bift Du wohl ju Ende? Gut! Run will ich Dir auch fagen, was ich febe. Ich febe in Gustav einen jungen Stamm mit herrlichen Steen und viel wilden Auswüchsen. Ich febe, daß meine Schwester Ihrem jungern Sohne, einem faben, tragen Mutterfofinchen, gang ergeben ift. Ich

febe, daß inein herr Schwager dieß Sohnden fich zum Schwiegersohn aufziehen will, um einen würdigen Pendant zu seinem altesten, stupiden Bichterchen zu haben. Ich sebe — daß ein Complott mich umspinnen will, um meine Glückogüter, auf Kosten des guten Instand, dem Schmachkopf zuzuschanzen! — und — (mit sehr fartem Ausbruck) dieß Complott will ich zerftoren, so mahr mit Gott mein herz ethalten wolle!

Mad. Blivich (febr furchtfam.) Ep, mein Gott! wenn Du fo heftig feyn willft -

Wiendal. Genug! was ich Dir fage, fage ich nicht Guftav. Ich werde über ibn machen; ich werde sogar-ftreng feyn, sobald ich es für nöthig hate. Aber — finde ich, daß das Complott ibm Schlingen legt, um ibn hineinstürzen zu machen; fo reiß ich mich —

Mad. Ellrich (meinens.) Mein, das ift gu arg! Schlingen? — fo etwat von der Dutter ju vermuthen? —

Wiendal. Berzeih mir, Schwester; bier meynte ich Dich nicht mit. — (Pauie) Der Afe feft rif mich fort! Bielleicht giengen wir Beibe ju weit! Ich bitte Dich, Schmeffer, pergelh mir! (Sie win geben; er ruft ihr nach, fanfe.) Bift Du noch beleibigt?

Mad. Ellrich (wender fic.) Es war ziemlich afg.! (nochmals im Begriff ju geben.)

Wiendal (ein paar Schritte nach.) Schweffer?

— fen Muttet Deiner Sohne; "ich will ihr Batet fenn.

(er umarunt fle, und fle geht ab.)

# Sechster Auftritt.

### Wiendal (allein.)

' (Ge geht ein menig; dann klingelt er. Ein Bes

Der Herr holmetter! (Bebienter ab. Im 2inkunde Mogehen:) Ich war wirklich zu hefeig! hm! — hm! wie fehlerhafe ist dach die Name des, Wanschen! Wuß uns heftigfeit immer die inne, Sache verderben!

### Siebenter Auftritt.

# Wiendal. Hulsen.

#### Miendal.

Deer Salfen, ich habe in einer wichtigen Angelegenheit mit Ihnen ju fprechen. Es hetrifft unfern Suftav. Sie find ein Mann von Rennt, niffen. Wie find Sie mit ihm jufrieden?

Bulfen. Mein Berr Regierungsrath -

Wiendal Ohne Intrace; nur bestimmt! Bas balten Sie von ibm ?

Bulfen. En nun, ich halte ihn fur einen guten, fabigen Ropf; — aber leiber — — . Wiendal. Bas?

Bulfen. Gin wenig mehr all gemeiner Bleig ware ju munichen. Er wendet folden nur auf die Wiffenschaften, welche ihm felbst Bergnugen machen; für alle andern hat er nicht die geringfte Ausmerksamteit.

Wiendal. Beiche machen ihm bas mehrfte Berguigen ?

Balfen. Physik, Statistif, Geographie

u. f. w.; vor allem hat er einen erfchrecklichen Sang jur Beffehete.

Wiendal. Der fcredliche Sang fcredt mid nicht.

Sulfen. Aber — erlauben Gie — er werfaumt barüber ernftere und nublichere Biffenichaften.

Wiendal. Das find?

Sulfen. Geometrica, Arithmedica, Metaphylica und Jus Canonicum.

Wiendal. Es thut mir leib, daß ihm blefe Wiffenschaften zuwider find; ob ich gleich ben Brund febr leicht finden kann.

Sulfen. Erlauben Sie, baß ich fragen

Wiendal. Beil'ein lebhaftes Temperament fich ichwer an bie fogenannten trodin en Bif jegichaften gewöhnt.

Sulfen. Der junge Derr Albert flubitt boch biefe fehr fleißig.

Wiendal, Gehr natürlich! Ein langfamer Ropf mablt bie Biffenschaften, welche burch Bleiß und Nachdenken erlernt werden. Gin lehe haftes Genie hingegen sucht ben Empfindungen und ber Einbildungsfraft ju schweicheln. Die

Biffenfchaften zerfallen in blefe beiben Sauptabi theilungen. Beibe jufammen ju erlernen, pers mogen wenig Menfchen Aber beibe find bem Staate norbig, und teine Gattung barf fic über bie andere erheben.

Bulfen. Alfo meynen ber Ber Begierunge.

Wiendal. Laffen Sie jeben das lernen, wol zu er am niehresten Luft hat? Ich schafe Alberts Fleiß, und liebe Gustaus Gente; und hoffe aus beiden dem Stant branchdare Männer erwachsen zu seben. Die Zeit rückt heran, wo ich mich von ben jungen Leuten treinnen muß. Ich vertraus ste Ihrer Führung auf der Akademie. Seyn Sie ja wachsam, herr hosmeister!

Bulfen. Das bin ich.

Wiendal. Bas ben Kopf betrifft, waren wir alfo einig? Bie fteht's mit dem Betragen? Sulfen. Da, erlauben der Herr Regierungs, rath, habe ich alle mögliche Urfache, mit herrn Suffav unjufrieden ju fenn.

Wiendal (tadeinb.) Ep, Berr Bullen, bas

Bulfen. Er ift unachtfam, ungeftum, jagi gornig, fichelnd - und fogar brueat, wenn ihm etwas verwiefen wied; and zuwellen erwas

Diendel. Siegeschreifen mich, herr bile fent, Go wiel folimme, Sigenschaften erwartete ich in Guftav nicht. Bepfpiele, herr Jofmet-fige!

Bulfen (weit ausholent.) Bum Erempel: Reufich hat er einen armen Candidatum Theologiae glauben gemacht, bag er blind geworden fep; ber ift faft frank geworben vor Schrecken.

Da gebort ein ftarter Glaube baju! wie ift bas möglich?

Sulfen. Sie spielten und tranken zur Nachte geite. Der Candidarus gieng ein wenig ben Seite, und mittlerweile machte, hetr Guftav den boshaf, ten Plan. Sie loschten die Lichter aus, und ftell' ten ifch, als spielten sie fort — und tranken fort — und wie jener sich wunderte, wie fie im Punteln wielen konnten, so stellen sich die jungen Baswichte so erschrocken, daß jeuer im Erne ste fich einbildete, er sen biind geworden,

Wiendal. Das ift nur Muthwille, picht Bosheit; boch ift's auch nicht recht. Man muß ihm bergleichen abzugewöhnen fachen.

Balfen. Das ift vergebens! er ift ju wilh.

ju braufend; und hat eine folche Sabe ju fpotten, daß es faft uicht ju ertrogen, ift. 3 200

Wiendal. Das ift ungludlich! Sier miffen wir Ernft-anwenden. Laffen Sie uns gemeinschaftlich handeln, Gerr Hofmeister, um Sustav von den Fehlern zu reinigen, welche seine guten Naturgaben entstellen,

Bulfen. 3d habe mir bereite alle Dube gee

wiendal. Bielleicht haben Sie die Mitres perwechselt. Erziehung ift Studium! Das werben oft die treftichften Manner, die in ibren Jugendiahren am wildeften brauften. Guftan hat Ehrgeiz.

Sulfen, O, oftets ju viel !:

: Diendat Gie moßen segen, oft em musch een Orte - well Chugen bann man nicht briche baben:

#### Udfer Auftritt.

Botige. Guftav.

Romm ber, mein Sohn, ich bore Klagen über Dich; große, fdwere, allgemeine Klagen! Es ift mir leib — so etwas von Dir ju borten !

Guffav (wirte einen fobtrenben Blic auf Gallen.) Ein großer Mann, große Rlagen! Dein Sert Sofmelfter vergleicht melne Fehler mit feinen Bolle kommenheiten — Da freylic!

Wiendal. Suftab! bus war bitter — find follte beleibigen. Bas foll ich von Dir ginben, ba Du- fogat meine Begenwart nicht fceice? Ich bore überhaupt viel von Deinem hanga-jui Muthwillen und Spott. Das ift eine gefähr. Itde Eigenschaft.

Buffav. Bie fo? gefährlich?

Wiendal. Beil ben Menschen nichts weberthut, als verspottet zu werben; weil fie lieber Lafter befannt, als Schwächen aufgebedt wissen wollen. Beil es alle ich mangen Schattenauf Deinen Charafter wirft.

Buffav. Mein herz und Charafter werben befwegen nicht folechter.

Wiendal. Sie werden's nicht; aber fie schnen's. Traue meiner Ebfahrung, Gustav. Entsage jenem schäblichen Talent, bessen Schmeischelnams Witz heißt; Du wirst bann weniger glanzen und mehr geliebt seyn.

Salfen. Geborden Sie ja Ihrem Bepen Pflegvater! fr meint er zu Ihrem Beffen.

Buffgo (mit Bronte.) Meginen Sie, baf ich baran zweifelte?

Salfen. Das eben nichte aber ift es immer

Guffen (fonen insmort.) An ein gut Gericht, te eine fchiechte Brube ju machen.

Dolendel feinge.) Siftan! (Guften winder fic ih ibm). Der Con giemt Dir nicht gegen Deis nen Lehrer.

Salfen. Gie feben felbft, herr Regierunge."

Wiendal. Sch febe felbft! (greng) Bud flav, ich forbere von Dir, bag. Du gegen Berre Gallen gleiche Eprerbietung begft, alligegen mich Bebt geh, und tomm bald gurud!

Meunter Auftritt.

mignhat Silfen.

more the edition of the books

Dun noch zwey Worte, herr hallen. 3de fab es nicht genn, bog Ste mich vorhie wie, berholten.

Bullen. Es war bech nichts schlimmts.

Wiendal. Aber überflüßig, mein lieberOntr Solfen: Es thut mir lett, daß dieß Gustav bemerkte: Ich empfehle Ihning es naue Achtsamkeste in Ihrer Lebratt. Bermetben Sie alles Unnothige, sowohl in Wissenschaften, als in Lebensregeln. Suchen Sie fich Achung und Liebel ju erwerben.

Salfen. Mein Berr Regierungsrath, glaus beniebie nicht, bag ich barin erward verfautte. Es liege nicht an'mir, mein ber junge Berr Atmeigung fün. Bey Albert befige ich Acht

tung und Liebe - aber bey Ouffav ift burchaus sine gewiffe Scharfe inbrifig.

Wiendal. Das werde ich febr ungern erleben! Scharfe ift eine Inftang, an welche bie Erzieher gang julest appelliren muffen. Sie fagten vorbin, Suftan hat Chtgeis? Gig Ehrgeiziger, herr Sulfen, erträgt keine Scarfe.

Sulfen. Aber um's himmels willen! wenn nun alle andere Mittel ericopft find?

Wiendal (tabfindito, Idd mit Ladein.) Ep, Bert Hulfen, bas hoff' ich ja nicht. Thun Sie mir's ju Sefallen; und finnen Sie moch ein wenig auf gelinde Mittel; Sie finden gewiß noch welche!

Bilquben den Gere Regierungstath nicht, daß ich ahne Heberlegung handle, Ich habe wir ein Spften gemache. Es giebt viererlep Temperamente — und fur jedes habe ich eine aparte Methode.

Wiendal (nin Ladelit.) Jest kommen fold einander naber. Gehen Gle, herr Bilfen, es giebr mech vier Haupt. Winde; aber — ein guter Brinernikan muß doch gwopunvotelpig Uni

gerabthellungen genan versteben, - fonft ift er tein guter Steuermann! Glemmiffen,
was ich damit sagen will. Ich muß nun an
meine Seschäfte. Gallen fteht betroffen da. Wiens
dat fähret fort, indem er ihn freundlich auf die Achtel stopfe.)
Nicht wahr, Sie machen mir die Freude, Ihr
ten Compaß zu erweitern?

(deht db.)

### Bebnter Auftritt.

#### Bulfen

#### (allein, fehr aufgebracht.)

So! das muß ich mir sagen laffent ein Mann von meiner Gelehrfainkeit! — Meine Kenntnisse ber Menschen, der Temperamente, mit Wind zu verzleichen? Der alte Narr mit seiner Affenliede! Om! hm! das taß ich nicht auf mir sien! Das muß gerochen wer, den! Wart', junger Wildsung, ich will Ofrichon einheigen! Und Sie, mein hochwohlges labrege Das Rosierungsrath, ich will Ihmen

fcon zeigen, ob ich nicht ein guter Steuers mann bin! Sie follen Bind genug — Sturmwind, Grarmibind follen Gie haben.

(in Buth ab.)

Ende bes erften Aufjugs.

# Zwenter Aufzug.

(Mittags zwolf Uhr.)

Das vorige Simmet.

Erfter Auftritt.

Dab. Ellrich. Sulfen.

Sie sprachen als noch lange mit meinem

Bruder ?

Sulfen. Ziemilch lange. Mad. Ellrich. Und meist von Sustav? Bulfen. Immer von Sustav. Mad. Ellrich. Sie haben boch offenherzig

gefagt, was Sie benten? 4 Bulfen. Leiber, Frau Rathin!

Mad Ellrich Bie fo? Sulfen. Es foien bem Deren Bruber nicht

offendings ju behagen, bal ich von Buffon im

117ad. Ellrich. Boshelten Aud's 1. Er if won Grund aus verharben. Das fommt von der schönen, sanstmundsigen Zucht meines herrn Orm dere. Sie hatten ihm Beweise noplegen sollen. Inlien. Das that ich; aber er mußte alles zu entschildigen. Was wollen Sie mehr? Ich bes klagte mich über, seinen Hang zum Opott; der zinge Herr fam dazu, begleng (mir siew) auf der Otelle ein nagr Insolenzen gegen; mich. Was mehnen Sie?

3, MIAO, Wilrich. Gr ließ dat hingehen? Salfer. En begnügte fich mit einem leichten, Sauften Perpeifenn der schlimmer, warz, als gar keiner.

Misch Milleich. Abscheulich an, Spott, Morgenengeit und Shabbeit, bas find seine Sugenden inditigenauer Nacharharbalte ich priach den fonibigen Respekt. Er ist fo ganz das Gegenthall vom feinem gumprigen, bescheibenen

Brnber! — 3d, ben hab' ieh aber auch erzogen! Der ift so fanft, so zuverkommend gegen
Bebermann. Der arme Junge! Wenn ich bes
bente, bag ber fich einmal wird tumm er lich
behelfen muffen; indest sein inderlicher Bruder i feweigt und praßt. (für Burh weinens) Das
Derh möchte mit zerfpringen!

Salfen. Es ift entfehlich, wie man fo ver, blender fein taim." Der eble Albere ift der Fiels und die Banfemund feloft ! und Suftan, der wied finmer noch in feinen Bosbeigen bestärft. Ziber dieß ist alles nur Widerspruchsgeist von Ihrem Detrn Brudet, und — auch wöhleln wenig Cipersucht, weil — der Frau Mathin Erziehungs. Teffein fo unbleich teifere Kruchte gebracht hat.

Mad. Ellrich. Richt mahr, mein lieber Berr Stiffen, melne Erziehung ift die mahre? Meinen Albert habe ich von Kindheit auf ges wihnt, alles ju thun, was man verlangt; buschaus teinen Willen zu haben. Und Sie feben falbft, wie gut se mir gerathen fft!

Stiffen. Freylich febe ich bas. Bofferebet Simmel, Dere Derr Benber faben es und !

21720. Effeich. Er will utde: Er welle utobt. Er beite wirde din Our ge-

fauft, und es Guftave Dant" genannt! Beweift bas nicht flar, baß er's wieder bem —
Efau — jugedacht bat! — Ich wunfche Guftav
nichts Boles; er ift auch mein Kind; aber daß
mein Bruder meinen auten Albert mit einem
mittelmäßigen Erbibeil abfpeisen will, und
ben größten Theil feines Vermögens bem
Buben juschanzt — bas — herr Julfen,
(weinend) bas überleb' ich nicht!

Rathins das giebt fich noch. Suftav wird ficher auf feines herrn Pflegvaters Nachficht losstates men; er wird ein Erimen nach dem audern begesten, und dann andert fich alles mit einemmale.

217ad. Ellrich (getroftet.) Das ift auch meine einzige hoffnung, lieber Berr Sulfen! Schonen Sie nur nicht. Interbringen Sie nur alles meinem Bruber, alles, mas er begeht; und rechnen Die auf meine Umterfithung!

Burgania Amerika katalah Kabulah Kabu

் ஒத்துரையாக இடக்கிற ஈட்டத்

angles of the control of the control

## Zwepter Auftritt.

#### Borige. Wienbal

Still, er kommt! (Wiendal tritt ernst und figstes berein, lege; ohne ein Wort ju reben, Stock mid Sit ab. Sie fieht ihm nach. Nach einer Pauke:) Word werdrußlich? (Wiendal schweigt) Was ist Dir, les her Bruder?

Wiendal (evnsthaft.) Richts.

(Mab. Enrich giebt Sutfon einen Bint. Biffen qu.)

Pritter Auftritt.

Wienbal, Mab. Ellrich.

Mad. Ellrich.
Sprich doch, was ist Dir begegnet?
Wiendal. Schwester, wenn ich gern sprache, so hatt' ich wohl schon gesprochen.
Mad. Ellrich. Run, verzeih mir! Es muß doch

stwar febr Wicheiges feyn, das Dich fe gerfibre aussehen macht.

Wiendaft: Warum begn juft febe wichtig? es braucht ja nur unangenehm ju fepn.

213ad: Ellufeb. Unangenehm? Ber hat Dir benn etwas Unangenehmes zugefügt?

Diendal (halb nimittig.) 36 mill alfo bileche aus! 3ch fomme vom Oberfossinkleschall; Bufav hat ihn warten lassen, war filmer Zeit: wood welk, wolf und mein Plack folge, und — Bott welk, wie viele ie of!

213ad. Ællrich. Das hab' ich mir gleich eine

Wiendal, Saft Du? In ber That, ich nicht! Ich erwartete bas Degentheil.

Mad. Ellrich. D. Du wirft noch oft bas Gegenthell von bem erfahren, mas Du ermarie. teft; befolibers, wenn Guffav im Spiel ffe

Miendal. Das ift wieder eine liebreiche Prophezeihung! Du verftehft Dich boch recht außerordentlich barauf, einen truben humon wegzuscheuchen!

Maden, was geschehen ift.

Diendal (mirmunvereinem unminen.) Prein, Schwester, das kannst Du nicht.
irtad Ellrich. Brun, was wird denn also daraus?
Diendal. Bardrich bekommt Gustav die Stelle nicht.
Motendal. Wer fie bester verbient. Ist Gustav uoch micht zu Saufe?
Misch Ellvich. Wor kurzem noch nicht, Hore, Bruder, da best einmal Sustav die Stelle wicht der Diendal. Wenn ihm nur nichts begegnet

Meingal. Benn ibm nur nichte bistent

Mad Blivich. Ich, mas foll ibm begegnet fepu! Sore! — Du ftebft ja fo gut bepm

Miendal (beforet.) Er mar ju Pferbe, man fann Unglad haben.

menter eminer dell'heter il

(d) the leafer

### Bierter Auftritt.

Borige. Blume. Dann Gin Bebienter,

(Bienbal geht nach ber Thure, inbem trit Blume ein.)

#### Blume.

(eifig und berftort.)

Daben Sie ichon gehört - ab! 36r Diener, grau Schwester. Mit Ihrer Erfanbnig!

(gebt binauf.)

Miendal. Bag bebeutet bas?

Mad. Ellrich. Das begreif? ich nicht. 3ch will boch feben.

(will hinaus.)

Blume (fommt berein.) 3d bitte taufendmal um Bergelbung !

213ab. Eleich, Baruiff girngen Sie beun fin

Blume. Ich ber um ein Glas Baffer, (wichth) Ich bacher nur ben hepen Brudet zu-finden -Cin ibee) - Edffen Gie-ums bach Ein wenig allebig 213ad. Allrich (befrembet.) Was giebt'sbang ? was haben Sie benn? Blume. Erichreden Sie nur nicht! Es fann noch alles gut merben.

Wiendal. D, meine Beforgnif war gegrung. bret! Betrifft es Guftav ?

Blume. Chen ben.

Complendation Officer tobt? In which has mit in

Blume. Sm! nein - aber -(Der Bebiene briffet ein Glas Baffer.)

Wiendal. Sott fen Dankt weniger ließen Bie mich nicht fürchten.

217ad. Elleich. Gerr Gott! Gie thun pe fenertich; fagen Sie boch, mas es ift.

Blume (hat indes gerennfen.) So. Es hat find ftdit Gegetiffen i burch Mark und Bein! Er fchrecken Sie nicht! — Suftas —

11 poignogl (fessie und angreich.) Musik

Blume. Ift in Spielgesellichaft, gerathen, mir fat. Sandu befommen, und seinen Segnen — ebbtlich verwundet!

Con Wiendall and intein. Sout (charmen).

10 2780d. Selleich. (Bas fagen Gig.), mein Gohn! einem Menfcenverstückenst ich unglücken. (Michel Wutter in Anglichen Wiener in Anglichen werden werden der Anglichen der An

Blume. Saffen Sie fich - tabt fier wicht

völlig - und wenn er nur noch vierzehn Lage aberlebt -

Wiendal. So ift mein Sohn bo ch Morbert. Das ift: mehr, als tobe - Affanigier, gieb mis Boffang! - Detr. Gie haben mir eine schilme me Nachricht gebracht!

Blumei Es thut mir von herzen leid! fo wahr ich ebrlich -

Wiendal. Betheuren Sie nicht! Beh Ifiwen, wenn Gie die Sign bethinem hienchen! — Werift der Unglichtliche?

Wienhal. Bas Ptafidene? Es ist eine Mengeskund mein unglückicher Sphu seine Radicel inn wo ist Gustav?

Blume. Er folk arrettet feptr - 37 1924 113

- Wiendal; (Idam, ): Nunija: :-----

Slume: (fortfahrend.) Wie ich es hörte "reilee.
ich, was ich konnte, um es: Ihnen fo gut nick
möglich bewubringen.

Wiendal. In, Sie haben mir's gut bengebracht! Ichfifteis woose! Wieder! mein Guffan! Morber — an dem Sohne bes würdigften Mannes! — Armer Bater! was wirft Dn gelieten haben, als man Dir den binten. ben Jungling entgegen trug! Mufit' ich das erlee ben? O Guftan! ift dus die Frende meines granen Alters?

113ad. Effrich (meinend.) 3ch unglückiche Mutter!

.. Blume.: Baffes Die fic. Frau Schwefter! Wiendal. Laffen Die fit weinen! Ehranen erleichtern bas gepreßte Butterberg. Die Dutter barf mobl trauren um ben gefallenen Cofn! -D - um einen fo boffnungvollen Cobn! - Ge Aft fein fleiner Berluft! In feinem Berge lag micht ber Samen um Morben! nein, bepm Alle Riadtigen !: nicht in feinem Derze! aber meb. web feinem feutigen, jugendlichen Blut! Rraft lag in ibm - Rraft fur arofe und gute Sand. lungen! 36 pflegte ibter: ich wollt'ibn tugenbe baft bilben - um der Menfchheit au nuben! und nun - 1 Das Odwert bes Sarfe bidtere fatte in meine Soffnungen; - Romm, ungladlide Dutter! bilf mie Delhen Cobnibeweinen.

finest the mit Thranen um ben Sale.)

Midd. Mirich (weinenb.) Ja, weine nur! Mift ju fpat! Du haft ihn etjogen -

Wiendal (dufer fid.) Bum Dorber nicht! micht 'aum Drorder! Well, Du folterft mein detriffettes Sera! Web mit, bag ich noch leben muß, um melnen Bufab unter Benterenanden Reeben in feben! Doc - Du bift ja feine Mutter ! Du Baft thit geboren - Du litteft bent erften Schmees um ben Sangling - bergieb miet vergieb tife ! id. ich babe Could! (wirft na in Stipulffittig vor fit niebet y Gleb, ich tlage .mid felbit an, wenn Dir bas Eroft ift! Bergieb mis ineine Biebe au fim! verfluche tueine Sanfemuth! Sich hatte lede Rraft in ibm erftiden follen; Den Reim aum Guten und Bofen! lebt ftand' er biet bone Leidenschaft - ohne Lafter! ein getabmies Ebler obne Billen und Bermogen - aber auch Dhue Bermogen, einen Dott ju begeben!

(Die er nieberfatt, berfuchen bie Anbern, ihnt aufzuhebeit. Ben bes lenten Rebe erhebe es fich mit.)

Blume. Sie find außet fic, lieber herr Bruber. Schnien Sie fich. Wet welß, tomint jenet bavan! Die Ratut thut biel ben jungen Leutett.

Wiendal (dumpt.) O nein! Sie sagten ja tödtlich? Sagten Sie nicht, tödtlich sey die Munde? Mein Sohn liegt schon in Ketten. Kaffen Sie mich! ich din Mann — fann leiden und teagen! Erösten. Sie dier die arme Mutter! ich gehe — zum Vater des Entleibten, und bringe ihm zwen Lebenzum Opfer für den Sohn. Dann — all ich ins Gefängnis zu meinem unglücklichen Gustav, weine woh einmal an seiner Brust gebe ihm meinen kehren Gegen! — und dann denn will ich auch nicht eher wieder weinen des auf seinem Leichnam.

feiter mit einem Biuet, )

Bedienter. Bom herrn Regierungeprafie benten.

(a6.)

Wiendal (nimmt stiternd des Billet — will es offenen — bate inne.) O Gott! Baterthranen odet Eluch aber mich! Boblan!

( erbricht es - fieft anfange gitternb und gepreft - Die Empfindung wechfelt mit bem Inhalt.)

Mein wurdiger herr Rath, bel wels bat fich heute ein Borfaff ereignet, wels ber une Belbe ju gleicher Zelt betrüben muß. 36r

Ihr Pflegsohn und mein Sohn haben sich thatlich entzwept — der meinige ist bestraft! Ich mag nicht einen Augenblick verziehen, um Sie, mein würdiger Berr Nath, aus einer Besorgniss zu telffen, welche Ihrem weichen Berze febr nächtsellig seyn konnte. Die Wunde ift unbedeutend.

( hier fieht Wienbal innig banfend jum himmel. Die Undern in ihren Charafteren angemeffener, Bemegung. )

Mest Sphn war der Beleibiger; den Breafe hat er verdient. Ich bin von allem untertiche tet, und hoffe, es soll ihm dieses zur Warnung dienen, seinen Stand nicht mehr zum Schild. des Uebermuths zu misbrauchen. Seine Gedid des Uebermuths zu misbrauchen. Seine Geducken den Gehn zu beleibigen; sie sind Beide Menschen; und der Ebelmann vernichtet die Vorrachte salenes Ranges, wenn er sich nicht zugleich bes mühet, der ehlere Mann zu seyn. Ich werde Sorge tragen, mein würdiger herr Rath, das die ganze Sache unterdrückt werde; um Ihrer Ruhe und meiner Ehre willen!
Rehmen Sie zum Schluß noch die Versichrung von mir, das bieser Vorgang auf keine Weise

im Stande ift, die Barme und Sochachung ju verringern, mit welcher ich bin, Dein murbiger herr Rath,

96e

van Elmina.

(Er läßt bas Blatt fallen - baint faltet er bie

Gelobt fen Bott!

Mad. Elleich: Ja wohl ja wohl!

Blume, 26 nun bas frent mich fa recht

Diendal (mit anfangenber - banjt immer mach: tenber Bietet.) Atfo tein Dorber! tein Dorber! Schwofter, unfet Guftav ift fein Morber!

Mad Ellrich. Das noch nicht. Aber (janriich) ein follber, gottlofer, abfcheulicher Bube, ber uns -

Wiendal (unterbrechend.) Schwester, nicht das! nut jetzt noch nicht! Las mich nur erst die Kreude genießen, daß ich meinen Sohn wieder habe! Freu' Dich, Matter, daß Dein Sohn nicht auf dem Blutgetuste sitht. Freu' Dich, Matter!

133ad. Elleich. Run ja bochs ich freue, mich auch. Aber wie leicht botte tonnen -

Wiemdal (idnen.) Du hast Recht, Schwerster! es hatte konnen — ich will die ja eine täumen, was hatte konnen — hilf mir nur zuvor dem himmel danken sür das, was ist! Erhaltung! — O — es hatte eine Trauer und tressen können, für die aus Erhen kein Trost mehr war! Allgüriger! wenn ich so — einst aus einem Frühlingkabend, durch Kummer in Sedans einem Krühlingkabend, durch Kummer in Sedans ken wersenkt, vor das abere Thor gegangen wäre — und auf einmal kätte vor mir gestanden, das Ser üst — das Serüst! auf welchem das Biue meines Sustand — (scandernd) schrecklich! — Er lebt ja! ist er denn noch nicht da? Schwester, sieh doch zu, ob er noch nicht da ist!

Blume. Run feben Sie, leber Bere Bruber, bag es nicht fo fchlimm war -

Diendal betwas bitter.) Als die es malton?

Ja — Sie wissen gut vorzubereiten. Dade dant' ich Ihnen! — wirfisch — ich bante Ihonen von herzen! Ohne Sie wüßte ich jeht nur bie That, wie sie war; Sie ließen mich empfinblich fühlen, was sie hatte werben tonen! — Bleiben Sie hier — helsen Sie uns

ein baueliches Dankfeft feiern. bag uns Gott unfern Gobn erhalten bat.

Biume (verlegen.) Sie muffen mich nicht miffbeuten

Wiendal (fortsabiend) Bewahre't wer thimte bas? Sie find Menschenkenner. Sie wissen,
wie die Extremen von Schmerz und Freude sich
gleichen. Sie ftützten mich thef, recht tieft
will Sie gewiß wußten, daß (nebt den Brief-auf)
dieser eble Mann bald — recht hoch mich erheben
würde! Nicht? (Binne soweigt) Ihre Sand.
(Rume giebt sie) Ich weiß, Sie freuen sich doch,
daß Gustav kein Morder war.

Blume. Wie nehmen Sie bas nun wieber? 133ad. Ellrich. Deswegen ift er boch ftraf.

'Wiendal. Das ift er! auch foll er's füßten! und wird es fuhlen. Schwester, ich bitte Dich, fieh ju, ob er ba ift, und schicke ibn gu mir.

(Med. Etrich ab.),

### Funfter Auftritt.

#### Blume. Bienbal.

Es ist abscheulich, wie die Leute gleich affes übertreiben !

Wiendal. 3a mobi.

Blume. Das heißt — in — ben Umftan-

Wiendal. Es ift gut, daß Sie jest alle boshaften Schwäßer durch die Bahrheit wiberte gen tonnen.

Blume. Das will ich gewiß. Es digert mich so — Sie waren fehr erfchrocken?

Miendal. Ach jat-

Blume. Gie haben bach beswegen teinen Groll auf mich?

Wiendal. Ep, wer wird grollen?

Der wird's nun entgelten muffen?

mienogl, Bas entgelten?

Blume. Den Berdruß! 3ch wollte, wer

D 3

meiß, was barum geben, bag ich nichts gefagt batte!

Wiendal. Besmegen ?

Blume. Beil ich Urfache bin, daß Sie nun bem armen Teufel ftrenger begegnen werben.

Wiendal. Machen Sie fich beshalb feine

Blume. 3., ja, ich weiß bas. - Sprechen Sie ihn noch nicht!

Miendal. Barum?

Blume. Rein, thun Sie mir's ju Gefallen! noch nicht. Sie find noch nicht in ber rechten Etimmung.

20 Miendal 36 bin in ber rechten Seimmung.

Blame, Berr Bruber, ich biete Gie! feben Gie ihm biegmal nocht; verfahren Gie nicht zu libart! Berfprechen Gie mir bas! ihr gehe ich' nicht fort.

Wiendal (ladeine.) Es ift nicht meine Datur, hart zu feyn: Ueberfeben — tann ich es nicht; daß ich aber (thn idarf ind Auge fassen) Sustav deswegen nicht verftoßen foll, bas versprech ich Ihnen ! Blume (außer Saffung.) So! nun — bas fift brav — nun - ich habe die Ehre, Ihnen gus ten Appetit ju munfchen.

(fchiet ab.)

## Sechster Auftritt.

Mab. Ellrid, Bienbal.

Mad. Ellrich.

Sustay ist da.

Wiendal. Haft Du ihn gesprochen?

27340. Ælfrich. Dein; en hat fich in fein

ihn zu sprechen. LMad. Eurich ger Paule )
Eine wichtige Stunde! bier liegt das Schickfal des Junglings in meiner Sand. Wethareung?

— Reue? Schöpfer der Ratur! nur eigen Stval beines Liches, um den Weg zu sinden, der zu Jungend und Wesseung seiset!

## Siebenter Auftritt.

#### Guffav. Wienbal.

(Buftat Bleibe boll Scham an ber Thure ftehen.)

diani Wiendal.

Eritt naber, Suftav. (Gustav tritt herbor. Wiene bat ficht ihn an, ohne ju sprecheft. Gunav ficht gur Etea) Sonft fahft Du mir fo schuldles ins Auge; ware um jest nicht?

Guffile. 36 barf micht.

(wendet fic meg.)

Difendal. Mitt bill Lafter fiehr fchen um fic.

Buffav. 3d war es.

Wiendal. Bann gehft Du mich nichts an! 3ch hatte nie Gemeinschaft mit bem Laftet.

( - ( wenter fic auf bie Seite.)

Suffav (beftig egriffen) D feine Benachtung, Baten! Born und Strafe! nur nicht Berachtung! Bater, die tann ich nicht ertragen. (Rieine Paufe. Bittenb:) Soren Sie mich; ich will Ihnen meine Schuld befennen. Ich vete

biene Ihren gangen Born! boren Sie mich, gi. tigfter Bater !

Miendal. Rebe.

(wender fich etwas.)

Guffav. Ich gleng nicht jum Marichall, well mich ber Onfel gleichgultig gegen bie Stelle ge, macht hatte. Da fehlte ich ichon; benn Sie wollten es.

Wiendal. Beiter.

Guffav. Ich ritt nach Weilhelm; bort maren mehr junge Leute; wir agen und tranfen; fie wollten die Zeche ausspielen — ich ließ mich bereben — und — (batt inne) Bater, was nun fommt, ift schrecklich!

Wiendal. Beiter.

Gaffav. 3d vergaß mein Ihnen gegebenes Bort. 3d fpielte fort. Die Strafe folgte auf ber Stelle. Es gab Sanbel - -

Miendal. Wie entftanben fle?

Guffav. Ich verlor -; alles - fogar meine Uhr. Elwing war mir Geld fculbig. Ich erinnerte ihn. Er fragte; "ob ich ihm nicht traute." "Ja, fagte ich; aber jeht brauch' ich's." Da warf er mir bas Geld vor bie Kuße, und fagte auf eine infamirende Arr: "Co geht's, wenn

inan fic mit folden Schuften wegwirft." 36 perlor alle Befinnung; ich riß einem Andern den Degen weg — ich zwang ihn zur Bertheibigung — und — erlaffen Sie mir bas Uebrige!

Wiendal. (Paufe) — Bas fühlft Du jeht? Buffav. Scham und innige Reue.

Wienoal. Mit Recht fublit Du Scham! Du verübteft ein Lafter! ein nie briges Lafter! ein nie briges Lafter! Es hat Dir beute bewiefen, Dieß Lafter gu welchen schandlichen Stufen es führt; wie est bie Brundfesten göttlicher und menschlicher Gesebe erschüttert. Du haft mir beute über meine schope stein Ausstäden einen schwarzen Schleper gewore sen! Sieb mich an, Sustan! — Doch nein; Du sollft nicht an meinen Zügen seben, wie viel ich heute um Dich gelitten habe.

Guffav. D bas schmerzt mich fol fo unbes schreiblich! (with) Satte boch sein Degen mir bas Derz durchbort — so war' ich Bosewicht bee ftraft für mein Berbrechen!

Priendal (fireng.) Suft qu! — Sott vete geihe Dir biefen Bunich! Dant' ihm für vie Brift, Die er Dir gab jur Vesserung! Befre Dich4 Suftan!

Buftav. Das will ich! D, das will ich ges

wiß! Gie foffen feben, Bater, wie gut ich nan'

Wiendal. Das munich' ich! Du baft mich fibr getrantt!' Ich habe es nicht um Dich ver, dient, daß Du mich fo trantteft! Ich glaubte an Deinem Betze eine Feste zu bestien, um von da nus Deine Leibenschaften zu bamingen. Bergebens! Du perachterest meinen Wunsch! Du bracht Dein mir gegebenes Wart, und spiale test! Ohne Gottes besondern Schus wärst Du jeht Morder; und ich ftand hier und zerraufte mein graues haar um den Morder, den ich erzog gen hatte!

Guftav (meinend.) 11m Gottet willen, fconnen Sie mich! mein herz batt es nicht aus! Iden Gie Mitleiben, guter Bater; ich will ulles - #Hes - lieber ertragen, als bas Gee fühl, Die getrünkt ju haben.

Polendal Deln Auge ift naß? — ich glaube Dir. Es trate ja upmerutlich, wein Dich
ber Kummer eines giten Mannes niche timme,
ber nur in Olt und Deiner Liebe den Troft felder
leben Tage sucht! Sohnt feb jugendhaft! ver halte Dir die Achtung der Redlichen — die Achttrung vor Bir felbst. Wis stroucheliest gefährlicht Rach bift Du nicht gang gefalten. Gine Quelle von Tugend liegt noch in Deinem derze; fie rintt burch Deine Augen. Boge fie nie vererednen, diefe Quelle! — ich verzeihe Dir!

: Guffen (su feinen adjen.) O Bater, ich verbiene nicht Ihre Bergeihung! Jeht fühl' ich
immer mehr, wie ftrafbar ich bin. Strafen Sie
imich, Bater, bamit ich Sie wieder ansehen
barf!

Wiendal (hebe ihn auf und umarmt ihn.) Hier ist Deine Strase. De in Berg ist Dein Fürsprecher, und diese Reuezähren auf Deinen Wangen. On gehft bald auf die Universität; die gestichtichste Klippe für rasche, leidenschaftliche Jüngelingel Sohn, sop wachsum! Denke vor jeder Handing — würd ich das auch thun, wenn es wein Bater sähe! Penke an ihn, wenn er auch Tagerelsen von Die enefernt beut an. Lienst eine goldne Dose hor) Dies Bild gehörze einst meinem Weibe. Sie ist nicht mehr. Du nahmst ihren Plat ein in meinem Herze — Dein sop auch dies. Mimm es, stein Sohnt

(Gullab nimmt es bate unger fic.) Betrachte es jes be Morgen — bente baben an die Lugend, und bie herzlichste Biebe Deines guten Bacers.

(.da nia

Guftav (ibm nachftitrjent, mit Efranen an feiftent Galle.) Boter, ich tann es niche trebmen!

Miendal. Barum nicht?

Guffav. 3ch bitte Cie um alles in ber Belt, nehmen Ste bas Gefchent gurud!

Wiendal. Dein, Guftav! ich geb' Dies aus gutem Berge; und fo wirft Du es auch nehmen und behalten.

Suffav. Ich kann nicht ich kann nicht! Ich habe haß, Jorn, Berbannung verdient, und Sie verzeihen nim — und beschenken mich sogar! ich sible mich so schlecht, und Sie so gut! Lieber Bater! ich bitte Sie, nehmen Sie das Geschenk jurud, und heben Sie es auf, bis ich erst was Gutes gerban habe,

Wiendal (fehr warm) Sieb her. (Gustav giest fie ihm) Dal. Detzt, mein Sohn, sit es mit Recht Dein! Der seste Borsat zum Guten-ist schon Gutes! Jest hast Du es verdiente Lucht nach der Seite; für sich:) Dank Dir, Bater der Natur! Du hast mir den richtigen Weg

gezeigt, (su inmo) & o, mein Schn: handelt die Tegend mit ibrya Confibnern. Satte ich Deine : Werirrungen für fie bestraft, so glandtest Du die . Rednung abgeschlossen, und ihr nichts schuldig gehischen zu feine. Nun wirst. Du Dich wohl schämen, Inn auften un baufen; wirst Dich buten, einen Mann zu kanken, dem seibst ein Andenken von feinem beimgegangenen Beibe nicht zu beilig war, um damit Deine Liebe zu ete tausen.

(ab.)

## Achter Auftritt.

### Buftav (allein.)

Sit benn bieß alles wittlich und wahr? Wie ist mir nur? — Smurke! — einen folden Bater gektankt zu haben! (öffnet ben Dele) betel ber Dose). Dies Gesicht voll Redlichkeit und Gute! So batf ich's ansehen — aber ihn felbst nicht — nicht eher barf ich ihm in bie sanften, guten Angen sehen, bis ich juvor etwas Snres gethan habe. (Es Lopit) Derein!

## Reunter Muftritt.

## Gustav. Thomas und Franz.

& Tomas tritt befchamt berein.)

Duffav. Bu wem will Er, gutet Mann? Thomas. Rennen Sie mich noch, herr Wienbal?

Buffav. En - Thomas? nicht?

Chomas. 3a, leiber bin ich's! aber ich wundere mich, bag Gfe mich noch fennen.

Guffad. Bas bringe Ihn bieber, Tho."

Thomas. Unglid, herr Blendal; Elend! - fo wie Gie mich bier feben, bin ich piele leicht bee armite Menich auf jehn Meilen in bie Runde.

Guffav. Thomas! fo orm ift Er? Dein'

Chomas. Sa, bas weiß bet gerechte Gott, womit to's verfchuldet habe! Er hat mich hatt gefclagen, herr! fo wie Sie uns ba feben -

ich und bas Rind haben in vierzehn Lagen nicht warm gegeffen, und die ju Saufe gien fo wenig.

Guffav. Armer Thomas! fag' Er nur, wie ift denn das fo getommen?

Thomas. Sie wissen, wie ich von dem herrn Regierungstath wegtem! Gott der Gerechte weiß es, ich war unschuldig! Von da kam ich zum herrn Seheimberath von Wolf; Sie waren recht justies den wit mir; auf einmal ließen Sie mich vorkommen. "Thomas," sagten Sie, "ich kann zwar nicht über Euch klagen; aber behalten "tann ich Euch auch nicht. Ich gebe Euch einen "ehrlichen Abschied; sucht Euch einen andern Dienst."

Duffav. Sat Er bie Ursache nicht erfahren? Ebomas, Uch, leibet weiß ich fie!

Guffav. Bas war es benn?

Chomas. Bergeiben Sie, Berr Blenbal; ich fann fie allen Menfchen eber fagen, als 36. nen.

Gustav. Ep, warum das? Es mag fepn, was es will; sag' Er mir's.

Thomas. Ru banu! Der herr hofeath Biume tamen jum Besuche ju uns. 21s Sie mich faben, gruften Sie mich gar freundlich.

3d bachte an nichts Bbfes; aber hernach for es meine Große von ber Rammerjungfer ber Fran Seheimberathin erfahren, bag - bag -

Guffav. Mur beraus; es macht nichts,

Thomas. Der herr hofrath haben den herrn Geheimderath gefragt: "Gnabiger herr, wo hat wen Sie den Menschen her?" Da hat der herr Geheimderath gefragt: "Kennen Sie ihn?" Leiber," hat der herr hofrath gesagt; "Er war weinmal ben meinem Schwager in Diensten. Er wist sonst ein fleißiger Kerl; aber er hat die fatale "Sewohnheit zu trinken; und wenn es ihm am "Selve sehlt, so nimmt er, was er kriegen "tann." Da hat die gnadige Frau nicht geruht, bis ich fort mußte.

Gustav. Das ift schlecht und niederträchtig, einen Mann mit Welb und Rindern um's Brod zu bringen! und wenn er auch — sag' Er mir doch, — war Er gewiß unschuldig — jenessmal — bey meinem Bater? — Er weiß schon —

Thomas. Herr Wiendal, so mahr ich einen Gott im himmel glaube! ich war unschuldig! Ich batf's nicht sagen; benn fein Mensch wird mir's glauben, ba die Loffel in meiner Labe find gefunden worden. Uber —

e Goffan. Das vielleicht ibannes an ben Toft: dann venfprecht ich Ihm, bag. Er gewiß wieber in meines Baters-Dienfte tommen foll.

Thomas, Lieber, auter, junger Berr - mer weiß, ob bis babin noch Gins von une allen am - Das Glent ift gar ju groß! batte ein Gartden gemiethet; bamit nabrte ich mich zwen Jahre. Aber ber lette Binter, ber hat mich gang ruinirt; es ift mir faft alles ju Brunde gegangen. Berr Wienbal, ich babe noch feinen Denfchen angesprochen; ich fdame mich. Aber jest fann ich nicht anders. Die Frau ift frant, und fann nicht vor die Thure; bas fleinfte Rind liegt auf unferer einzigen Datrabe, und wird wohl fterben muffen; ber Wirth will uns nicht langer im Saufe leiben, wenn wir ibn nicht bezahlen; und baju teinen Biffen Brod im Saufet - Bert Biendal - Sie haben immer armen Leute geholfen - bas weiß ich; Gie find ein guter herr - um Gottes Barmbergiafeit willen, belfen Sie mir, baß ich nicht verzweifels muß I

e Guffan. Lieber Thomas, ich wollte 36m berglich gern helfen; aber ich habe ju altem Um

Bige Bente eift alle mein Belomitteut antbettebts

Thomas, Ich famit's nicht über's Derg bringen; ich habe alles jugefeht, was ich hattes aber jeht, habe ich gar nichts mehr, als das Betteben, wa mein Jakob barauf flegt; ich muß verzweifeln! Seftern gleug ich am Baffen hin — Sott verzeih mir's; Derr, ich wänf gewiß hineingesprungen; aber ich dachte an melne Bran und an die armen, unerzognen Ling ber! Uch, was erträgt wan nicht für Wend, um seinen unschuldigen Lindern einen Vater zu erhalten!

Buffav (weine.). Bas hanert mich febr, ats mer Thomas !...

Die Rinber jammerten um mich bezum. "Bater, baff
Du noch fein Brod?" O herr! es geb mits Mefferstiche ins herz! Ich kannte kein Wort forechen; ich sete: mich in ein Ed, und schiedte alle Theanen binter, daß es die Rinder nicht sehen sollten; da tam der Wirth und moste bezahlt seyn. Ich bante nichts. "Wenn Ihr mich morgen nicht bezahlt, so werf ich Euch auf die Strafe!" Seute bin ich schon ben gangen Morgen berumgelaufen; tein Menich hot mir mas gegeben. Endlich ist mir's gewesen, ale ob mir's ein Engel eingabe: On tennst ja den jungen Herrn Gustav, dacht' ich; er hat ein gutes herz' er gub immer sein Taschengeld armen Leuten; er wird dir gewiß helsen. — Wenn Sie tonien, so retten Sie nur meine armen Kinder vom Berhungern.

Grifaro (hat unter ber gangen Rede fort geweint.) Lieber Thomas, 'ich helf' Ihm gewiß! Ich kann nur in bem Augenblick nicht. Ich habe alles (für fich, an die Gitrne istiagend) vor einer Stunibe erst — alles — sogar meine Uhr — verspielt! — Thomas, geduld' Er sich nur ein paar Wochen; ich spiele nicht mehr! Wein Bater giebt mir als les, was ich brauche, und auch Taschengeld; das will ich Ihm so lange geben, die Er wieder in befre Umfande kommt.

Thomas (thist mit berbignem Schmerz die Augen nieber.) Es ift Gottes Linger! (jum Kinde:) Romm, armer Burm! Du flehft, ich kann Die nicht helfen! Gott besohne Ihren gnten Willen, hert! — wenn's gleich für uns zu fpat iff!

(wid ab.)

## Behnter Auftritt.

Worige. Peter, Kind von feche Jahren.

Peter.

Ach, Bater! Bater! bie Mutter folickt mid in Dir. Dent' nur, lieber Bater — der Birth ist herauf gefommen, und has den Tisch und bie Stuble, und Inobs fein Betre in den hof getras gen. Er will uns gar nicht wieder in die Stube lassen. Der kleine Jakob weint fo, und ift fo frank.

Guffav. Bas? was if bas?

Thomas. Ich hab's ja wohl gebacht; mein armes Kind! (mit boch unterbrudtem Schmerg:) Rommt — wir schlafen heute im Walbe, und fie chen Mutgeln — fommt!

Peter. Rein, Bater, nicht fin Balbe! Da ffe falt, und find auch Gpischnben — Bitte llebet beit Betrn ba; ber ift ja fo fcon gepust, und so reich; ber wird Dir schon was geben. Beine, Du! Du gjebft bem Bater Delb, daß ber Bruber Jakab wieber in die Stube barf? Guffav (in mahrend diesen Aeben im hestigsten Rampse da gestanden. Ben ben tehten Worten des Kleis nen rafte er fic mit heftigteit jusammen.) Ja, Du lieber Kleiver; ich will Dir helfen. hier, Thomas! Nehm' Er das; es ist ein Geschenk von meinem Pflegvater — ich laß es sehr ungern von mir — aber ich habe sonst gar niches. Ba nehm' Er etwas Geld darauf — verseh' Er sie; bezahl Er den Wirth. Aber — beptelbe versetauf' Er sie nicht, die Dosel sie ist mir theuerer, als alles, was ich besite! Ich will lieber mein Psetd verkausen, und sie einlasen.

Thomas. herr, Gie find unfer Engel! Rinder, falle nieber und banft! Der herr rettet im allen bas Liben!

(Er und die Rinber frieen.)

Gulfdr (bebt fie auf.) Laft bas! laft bas! Thomas, mach' Er, daß Er fort kommt; danit Bein krantes Rind nicht mehr unter frepem himmel tiegen muß! Geht, geht; es ift gut ! es

Thomas. Mein, Berr! Sott vergelt & Ihnen! Rinber, banft! bante! -

n Wie Ainder. Pante Die, lieber herr!.

Ebomas (spricht fort, indeft bie Ainder reden.)

Ach herr! weim gute Wenfden, ichon in diefer Weit belocht werden, fo muffen Sie recht glude

lich merben.

(mif ben Rünern ab.)

## Gilfter Auftritt,

### ' Guftav (allein,)

Pun ist mir leicht! — Besser batt' ich das Geschenk nicht anwenden können. (Pause.) Die Dose hatt' ich nicht weggeben sollen! Das Elend war aber auch gar zu groß! und wenn mein Bas ter wißte, daß Thomas unschuldig und so arm ist; er hatte noch mehr gethen. Ich kann sie ja dald einibsen. (Pause.) Aber das kömmt von dem verdammern Spielen! Bahrhaftig! wenn mancher Wensch bedacte, daß'er mit dem Gelde, was er in einem Sie perspielt, eine ganze Familie aus dem Elende retten könnte; er mußte ein Schurte seyn, wenn er dann noch spielte. (freudig athmend) Nun ift mir wohl! Bett ichen' ich mich ichon nicht mehr, meinem Bater unter bie Augen ju treten, well ich in ber Beit auch was Outes geiben hobe!

Ende bes zwepten Aufzuge.

## itter Amfaus

(Madmittag.)

Onflass Simmer.

Erfter Auftritt.

Buftan, Sülfen.

(Guftab fommt frobtich berein, bat ein Blatt beutfat Ingend Beitung in ber Sand, fest fic und fangt an m lefen: )

Salfen. ... Sie lefen, herr Suffan?

Guffav. 3a, wie Gie fchen.

Bulfen. Darf man fragen ?

Buffap. Deutsche Beitung.

Stifen. Das ift gang loblich und gut; aber beffer mare es, wenn Gie emas Juriftifches vornåbmen.

Guffav Jetst nicht. Das, was ich lefe, macht mich gut deufen und handeln; und ist die Hanveface infe und Bute ficht ?

bulfen. Das weiß ich - aber ich - -

Guffao (ionen einfengna.). Sie - Sie fagennicht fo? Das weiß'ich auch.

Suffen. Ep, ep ! wie vorlaut abermals! 3d fage, daß dieß ungefahr Zeit hat, die Sie vere forge find. ... 340 muffen Sie fich pas erft qualificien.

Guffav. imas werbe ich je wohl mit Ih.

Salfen. Langfam genug! Gle werben bald auf die hobe Soule gehen. Sie follen nur om berchald Johre ba bleiben; folglich mullen Sie schon akademische Leunguille, vorlaufig mithrine gen.

Buffap, Ep, woffe hart' ich benn Ihren vollwichtigen Borteftengen is oft Rengewohne? Sorgen Sie nicht' ich werbe icon wiffen, was ich zu wiffen brauche.

Salfen, 26! Sie faben fich gewiß noch auf bas Setretaftat bemm Marichallamte? Laffen Bie fich imnier bie Soffmung vergebeit.

Guffay. Sie mar nie groß.

Stifend Und Bier herr Pflegvarer hat felde dreifert: Gie verbienten bie Greife rücht. Guffan Welt Baret hat stellt mir mir zes fprochein Welt Gien Welt hepresen ? Salfent Gar teine Gefftenen. Bur Wahr heiten. Es ist mir tieb, wenn Sie es wissen. Guftid. III, ja itell werf es! Wie mit meinem Weiter ausgesoffen, ichabe frohlich in Wittig Figeffen, ieft Gas Wein gertunden; und din fiet se froh und vergnigt, daß — daß ich Sie bitte, mich allein zu effen.

Bulfen. Go? (halb aufgebracht) Mifffallt

Ihnen meine Begenwart?

Guffav (freundite ificial) "Die fibrt mich in meinem Bergnugen.

Buffert (muldelflichet.)-? 34 fft ifa micht beleie bigend!

Guffan finnfir Das wie nicht feyn, Bert Salfen. Ich bette Ste! jest ift nicht die Stane be ju Borlefungen. Baffir Sie mich boch bas genießen, was ich Wele.

Bitfode haben, warmu Steinelle nicht zugenn Hefodie haben, warmu Steinste nicht zugenn wähltlicht

Buffav. Die naturlicher von der Belte. Ith

Durch habe etwas zu lesen, was mich frohet und die fer eines zu lesen, was mich frohet und die fer machen kann! lese tieber allein — und bitte Sia und rack duingend, melu lieber diet hat hab Bergnigen zu gononen!

Litten Bum — mobi; ich will Ihnen nicht finger beschwertich seine. (geb und brumme im 20g anden:) Om! im! das ist mir verdächtig.

(Gusten tiek. Rach ziemticher Pause tiopte es.)

Gusten, Herein!

Bwenter Auftritt,

Be Sann dene Guffan.

(Sanneen witt foffdten sit.)

Buffav.

Was bringt Die, Jungfer?

1,

Sanneten. Ein foones Kampfiment vom Bater, bem Gartner; und er lagt Ihnen noch taufend und taufendmal banten! und da foldt er Ihnen ein Strausden.

Guffnv. 26! — 3d besante mich, Rieines Bun, ift Euch geholfen?

Sannetien. Jai, lieber Berr Bienbal.

Buffav. Ihr Birth ift ein Schurfe! ein verdammter Schurfe! ein frantes Rind in ben Sof zu werfen, bas ift infam!

Sannchen. Ich lieber Bert Benbal, er ift gar ju arg mit uns umgegangen.

Guffav. Es ift gut, daß Ihr ihn bejahlt habt; nun wird er höflicher werden. Ihr habt boch bejahlt?

Sannchen. Munmehro, ja. Im Ansang wollte er nicht glauben, daß wir ihn bezahlen konnten. Aber da hat ihm der Bater das Gold nur fo im Blick gezeigt, und da hat er so sched darauf gesehen; aber der Bater hat gethan, als merkt' er's nicht.

Guffan. Bo ift bie Dofe?

Sannchen. Der Bater bat fie ju eibem Golbichmibt gethan, den er fennt, und dar auch auf Pfander bargt; und da, meynt der Bater, ba ftunde fie ficher und gut.

Guffan. Das fie ja gut vermahrt wird; ich barf fie nicht verlieren! Es ift ein Geschent wort

meinem Pfleguaper. Sobald ich Belb befomme, les' ich fie wieber ein.

Sannchen. Ich nein; ber Bater fagt: et wollte feibst feben, daß er so viel verdienen konnte; und bar gesogt, mos Sie für ein großmuthiger herr maren! Er. bat uns auch befobien, wir sollen richt bantbar, fepn; und bas will ich ja gerne!

(will ihm die Sand fuffen; Guftab berhindert's, und fußt fie auf den Dund.)

den. Ber wird fich von einem hubichen Dabi den. it Sand taffen! (wird warm) Bie beilt Gie?

Sanncben: Johanna Margaretha Bade

duffan. Affo Sannchen?

Guftav. Und wie ale, liebes Sonnchen?
Sannchen. Auf Chomastag werd to fechegehn Jahre alt.:

Guffav. Erft? und fcon fo groß und fo habich?

Sanneben. Ich gehan Sie; ich bingent ein gemeines Dauden.

Spfied Destutgen tennft Du immer babich fenn.

Sannchen. Ja, wenn ich fo fcone Rleiber baite, wie Sie?

Gulique, Die Kleiber machen Niemand fcon, bet's nicht ift. Du gefällft mir fo recht febr.

Sannchen. Ach Sie fpagen nur, herr Wien. bal.

Guffav Rein, wahrfich, Sannchen, Du gefällft mie'? Gieb nur, wie knapp und habfc bas alleb firt.

Sarmeden (fireine fig.), Ly, gehin Sies. id

fti-me-midshon a service of a

Guffav. Am! wie Du rech mieft. Ricine, und bas fecht Dir icon. (eneipe fie in die Baden. Sie ftraube fic.) Dun, zier' Dich nicht, Rieine! Hore, Sannchen! Du mußt mich zu Zeiten bes fuchen. Willit Du?

Sannchen. Ep, warum nicht? wenn's ber Bater will. Er lagt mich fonft nicht zu lebigen Bereen geben; aber gu Ihnen -

Guffav. Warum nicht?

Sannechen 3d weiß nicht. Er fagt, es

Babr nicht mehr Blugmenftrausden herumeragen.

Guffav. Bring' Du mir immer Blubmenftrauschen; es ift mir noch einmol fo lieb, wenn Du mir fie bringft, schones Sannchen! Billft Du ?

' (fie liestofenb.)

Sannchen. Benn Sie befehlen, herr Bienpal? Ich, der Bater wird Ihnen gewiß die schönften Biuhmen aussuchen. Er kann nicht genug sagen, wie dantbar er seyn will; und wir Kinder alle sollten recht dantbar seyn; und sollten beten, daß es Ihnen wohl gienge; dunn Sie hatten uns vom Bethungern gerettet!

(Das lette fagt fie weinerlich.)

Gustav (fommt auf einmat zu fic, wie vom Bilh getroffen.) Das war zu rechter Zeit gesprochen! (abwärts:) Bom Sunger retten, und dafür die Unschuld verführen! (schlägt fic an die Stirne.) Höre, Midchen, es war Zeit, daß Du das sagtest; es war Dein und mein Glück! Rein, Hannchen, bring' Du mir keine Bluhmen; nie bring' mir etwas; schick Deinen Bater ober Deine Geschwister, wenn Ihr was braucht; und willst

greichten amtior feyn, ifo.bete, indis Goet mich befreit und in und beiden bei bei bei bei bei

47 (Dies trodinet en fic mit Upgefichm die Augen, und fiftzt ab.)

ting to a start

aribili er Gare-

Drifter Auftritt. wennd

gs : gros Hannehien (allein)

Wanum gieng or denn auf ginnet fort? — Ich Sott! ich habe ihm boch nichts zu leit gerhan! — Ich, worm hap mein Vater wäßte! — (win ab, vefinnt fich aber, und steiet,) "Nein, ich muß boch warten, ob er nicht wieder kommes ich muß ihm abbitten, wenn ich ihn bofe gamacht habe.

## Bierter Auftritt.

Hannden. Sulfen.

Balfen.

Wer ift Sie, Jungfer? was will Sie? Sannchen. Ich warre auf den jungen Geren Wiendal.

Bullen (bath ben Seite.) So? barum will

Bulfen. Ber ift Ihr Bater?

Sannchen Der Bonne Batter, ber Gart, ner.

Salfen. Ah - alforme Bertelen? und ba schieft man feine erwachfene Tochter gu jungen Burfden aufe Bimmer? Er fente fich fodimen! Beb' Gie Ifter Wege, in 18 200 200 200 200

Sanneben. Ich, laffen Sie mich fur noch einen Augenblick warten ? vielleicht Tonfinit Ber junge herr wieber.

Solfen. Sie bat nichte ber bem jungen beiten qu fchaffen. Dacke Sie fich Ihrer Wege.

Sannchen: 3ch bisje She gur febr! Der Der ift fo haftig weggegangen; ich muß ihn bitten, bag er nicht boje mimmir iffit till

Sulfen. Ach, bewahre! bofe? feht boch! Der Jorn wird nicht forgefahrlich fenn. "Ich merkefchon fo etwas! Den Augenblief murfahre Die; fie leichtfersige Dirnel. Ihr Buter ift ein schlechter Kerl, daß er Sie zu solchen Gefandtischen benücht.

und mein Bater ift auch tein ichlechter Mann, Wir find neme, aber ehrliche Leutel und wenn es herr Wiendal erfahrt, forwird er's gewiß nicht teiben, daß Sie einem armen Madchen fo begegenen.

Salfen. Ich glanbe, Sie will mir droben! Den Augenblick marfchire Sie, gert ich will Ihr . den Weg zeigen.

(Pact fle an und will fle hinausfihren. Sannden weint und ftraubt fic; indem fommt, Guftav.)

## Fünfter Auftritt.

Borige. Gustav.

#### Buffav.

Mas giebt's bier?

Bulfen (tagt einen Augenbild nad.) Eine um nübe Meubel aus bem Zimmer ju transportieren.

Guffan. Ber giebt Ihnen Auftrag? Bulfen. Ich —! vermöge meines Amts, auf die Sitten meiner Zöglinge zu machen.

Guffav. Bert, Ihre Beglinge find im

Stunde, über fich felbft ju machen; ich verbiette mir bleg gewaltfame Berfahren.

Sanneben. Ich, lieber herr Binbal, er ift gar ju arg mit mir umgegangen.

Guffav. Sie hat geweint, armes Mabden? (befieht ben Arm) Fleden auf ber Sand? Ep; bas ift ja recht höflich zugegangen!

Salfen. Richt fo nasewels, Musje Guftav, ober wir wollen Ihm was andere zeigen!

Guffav. herr, was Sie mir jeigen, fann weber fing noch höfilch feyn; bas beweift, bie Solzhackermanier mir bem Madden.

Bulfen. Richt fo raisonfer, Junger Burichel Er wird mir nicht vorschreiben, wie ich mit Seinen Dirurn umzugehen habe. Er muß fich Mortes lehren laffen, junger Laffe!

Gustav. herr, jest ift's gening! (win auf ibn ju. hannchen batt ibn bittend jurid.) Das Er verbierte ich. Und was die Streen betrifft — so konnte ich barinnen teinen schlechtern Lehrer haben, als so einen schwarzen, rauchigten, unge-hobeiten Pedanten.

Sannchen. 21d Gott, lieber Berr Biendall Sulfen Bart', Bube! bas foll Dir theuer

ju flehen tommen! Und Cie, tiberliches Bibs, bild ! ben Angenbild geh! Sie Ihrer Bege! ...

(padt-fie an und mit fie binquimerfen,)
. Guffen (anter fic.) Bun ift's aus! (ziebifig jurat.) Bleib, Mabchen! Und Er gelbfichtiger Deigobe, wir wollen feben, mer hier Recht hat ? Er ober Sch!

(padt ihn an und mirft ihn jur Thure bingut.) .

## Sechster Auftritt.

Sannden. Guftab.

#### . Bannchen

(anger fich , Die Sande ringend.)

Ach Sott, das Ungluck! ach! was wird baraus werben?

Guftav (jurudfommend.) Jest geh', Riefne 1. geb' in Frieden! und fcmme nicht wieder; Du fiehft —

( troduct-fid bas Befict.)

Sannchen. Ach lieber Berr Biendal, vergeben Sie mir boch ! ich bitte Sie um alles in ber Welt.

Buffev. Du haft mir nichts gethan, Rleis 9m Begentbeil - Du batteft mir gu vetzeihen, wenn Du wäßteft - Der Schurfe bat Dir weffe getban? - Er fielt uns Beibe får bas, mas wir nicht find! Rest geb' in Rrieben , Madden! es ift alles gut! (Sannden will langfam und betrabt ab.) Dore, noch eine! 36 muß Dir noch etwas fagen : (Sannden fommt jurud) Du warft in Gefahr, Mabden, und Du muß. teft's nicht! Gott fen Dant, bag es fo gefom. men ift! Sahnden, Du bift arm; traue feinen Liebtofungen junger Danner. Es giebt noch Schlimmere, als ich - und Du unetfabrnes. arglofes Befchopf fonnteft leicht verführt werben. Sag' Deinem Bater alles '- alles, mas bier vorgieng - er tann Dir's beffer ertlaren, Und nun fomm, autes Sannchen; ich will Dich felbft binunter fubren, bamit Dir niemand etwas au lolb thue hand

(Beibe ab.)

auch dien die bach

### Siebenter Auftritt.

Bienbal. Bulfen.

unter Mit Gentur mit Sonnen jur Seitenthare berunk al "illeniftegebe, Komme Gallen gir Mettelthare mit Wens Ibr eifent hergin. , Soffen macht die Ibare, auf und idm spiel Miendal berein; haun feben fic Beibe um.

# miglished in the continuous of the continuous of

Sh fehe ja niemand.

Bulfen. Go werden fie fich jufammen bie Seitentreppe binunter gefchlichen haben.

Wiendal. Mein Gott! es ift boch, als ob heute alles auf mid losfturmen mofite ! Ber war bas Madden?

Sulfen. Die Tochter bes Thomas Bader, Dero ehemaligen Gartners.

Wiendal. Mod baju ?

Salfen. Das war ein Grund mehr, warung ich fie fortichaffen wollte. Die Dirne war aber fo frech als möglich, und wollte durchaus nicht geben. Sie wußte vermuthlich, baß fie binlangelichen Schutz finden wurde.

Wiendal (bath far fic.) Sollte ich mich benn fo fehr getäuscht haben!

Sulfen. Und wie ich die Ehre hatte, Ihnen zu sagen: Ich wollte fie nothigen, das Immer zu verlassen; Gustav kam ihr zu Gulfe, fuhr mich mit Scheltworten an; und als ich ihn erinmerte, au die ihm heute noch von Ihnen emeuerte Respectes Amempsehung, so besahl er mir mir den ärgsten Schimpsworten, mich meiner Wege zu packen, oder er wolle mir was anders zeigen. Da ich nun — wie billig, dies nicht besolgte, so stieß und sching er nach mir, und warf mich endlich zur Thure binaus.

Wiendal (im anete.) Mein! nicht möglich's fasterhaft tann Gustav nicht seyn! Rein, bas that Sustav nicht! Meine Lehren, meine Bite ten — so verachtet, an eben bem Tage, wolch mein — nein — nein — das ist nicht möglich!

Salfen. Ja, mein werthefter Bert Degies rungstach; ich farchte leiber, bag mit Glimpf gar nichts mehr ben ihm auszurichen ift.

Diendal. Ich verficht fo fconend inft fim!
- Go verbeibt follte alfo bie Ratur des Detlichen
feyn? Sute kann nichts gewinnen! Cheftiger)

Bhallan Berberbre Mattle ! bu' fouft ja auch ble Saffein Detalle: Elfen gu Ritten, um ble une blegfamen Contacter thepetito au feffelm. 300 mand Mother medianity fra a lag and the or al much 4 Achter Auftritt. done owifelge. - Mat. Elleich. De bio is and com 113ab. (Effetch) Wasifats es benif mit Suffet gegeben ?!! Er giante iber and uber : unb ffürste foft in einem Bugerbir gunges Stus Bein: Simmeen: Ba beine Sieferman ubigefallen? -- Toll in bilde in ti Moiendail. Ach leiber ! ift fcon wieber envas workelation in the light and . Harris & British Black and the bear 190 Biel Bifest Daniefet Schweftert to farder fat, Do fannes Deines Bobites Berg beffet, ale for 3th fae des on Sameffert aber weim es ift - Bote beine fuß inid Cauch bilde langer feben, als tel Beit Bruuche! att meinen Brethum gu beweinen ! 1 111 Mid Ellvich. Swinier Etrreme . Beuber! Buftavilli gewißerin Gilgel, auch lein fo gueareit uce Orenich, als the ginische, Theints Dules ju geofe Modlick filt ihm etmatiole : fepificinger gegen. ihn .. und gerechte igegen felten Monter- und dann bift Du enf den nedten Mose .......

Miendal. Ob! daß doch die Menfchen alles nach fich meffen! Magnit Du, bot ich Grunbfate und Sefühle wechfeln tann, wie Rieiber ? Benn ich aus Eigepfinn, aus Griffe Deinen Ginfien mable te, Bann batteft Du Recht! Wenn ich ibn ausgefucht hatte, wie simm Megel aus ber Bece, ihmenseine Lighingenjefohienzuglernen :-- ja denn bit in in ingeligenge munde febridiefen; fliegen laffes pervennem innereinfelle water au pund einen ans bern abrichten. Aber - Comeffer fe mein Bern hange anglesem Gosp ! erzwnrzwein Stelli wein Glud, meine einzige Doffnung! (mit finglem 26ffe) nungaging ulan and explicites id minus fie confusionen Barunda 22 1912 es of spin kirks munich, Abinka nicht fo su Permite Beingut Stanfest und befreibgebeiteden seer ihn senieb Acht. os mirbilen auch andenn. ristoinent. Des famela mateinade fann nicht Collinguiphling previlenne er, fal honcunist (nains) nichtefalben! Nichtenfels mic thurseau to the thirty themenfeet flindenten

mitt! nein! er tonnte nicht follen! Derr Dulfen, Sie faben vielleicht nicht recht.

Solfoni, Bollte ber Simmel, mein herr Regierungsrath! 3ch fab bie Dirne mie meinen beibhaften Augen.

Wiendal. :: Mun bann --- fo faben Gle rechf!
-- Doch ich will Guffan felbft fprechen. Beiffe et?

Sulfen. Benn Ste zweifelt, ft haben Die bie Gute, benfelben in meiner Segenwart ju be fragen.

Miendal. Das werd'ich.

## Meunter Auftritt.

Worige. Gin lehrburfche vom Golbichmibe.

### Rebeburfche.

Bohnen hier ber herr Regierungerath Bien-

Mad. Elleich. Ja, baift et.

Lebrbusiche. Dein herr Schielt mich ju Ihnen. Ich foll einen gehorfamften Refpett vermelben, und fragen, ob Ihnen nicht vielleint etwas gestohlen mare? Dein Berra:

re DebuburichiumiDer Golofdmibt Freilig.

115 Meindal: Bichentuiffenichts.

Lebrbursche. Mein herr täßt kitten, den Herr Regierungerath michten nur einmal Ihre Roftbarkeiten nachsehen; es würde Ihnen gewiß was fehlen.

te Mad. Ellrich (seile.) Besting Dich, Brus

Wiendal (quife:) Ach, man hat mir viel gestohlen! (auf's Berg peisend). Aber ber Berluft —

Mad. Ellrich (unterprechens.) Bas follte benn fehlen ?

Lehrbupfche. Eine goldne Dofe. Mein Berr glaubte an dem Portrait ju erfennen, daß fie bem herrn Regferungseatfigehorte.

Wienoal (fahrt ben bem Warten: goldne Dok, jusammen.) Rein! — ja —! D Gott! — (sowach) Mein Freund, hol' Er mir doch bie Defe einmal ber — es ist — möglich —

Lehrbursche. Ich habe fie schon ben mir.

(zeigt fie bin.)

Wiendal (nad einer Paufe, mit innigem Schmerg.)

(wirft fich beidabt in einen Stuhl; balt mit beiben Sanben bie Dofe und fieht ftare barauf.)

Lebrbutide. Co? nun da hat mein herr nicht geiert. Sie ift jum Berfat gebracht morden, von einem verarmten Gartner. Der Sier hat gemennt, er wurde fie Ihnen wohl gestohlen haben.

Mad Ellrich. Es ift gut, mein Frenut. Sag' Er Seinem Beren, Die Dofe gehörte uns: und wir dantten recht febr für feine Sofiichkeit.

Lebrburiche. Der Berr war nicht ju Saufe, wie fie ber Gartner brachte; und die Krau hat berweilen einundvierzig Gulden darauf geborgt; bie werben bet Herr! Regierungsgath wohl an meinen herrn jahlen?

277ad. Ellrich. 3a, ja, fag', Er nur ein Compliment; und es follte alles erfest werden. (giebt tom Gelp) Das - für Seine Mabe.

Lebrburiche. Es ift in guten Sanden. 300 bante foonstens!

## Zehnter Auftritt.

Borige ohne lehrburiche.

Mad. Ellrich.

Was ift Dir, Bruber?

Miendal. Sie mar mein.

277ad. Ellrich. Bie ift fie Dir benn wege gefommen?

20iendal (mit ftarfftem Uffett.) Gie war mein! und ich verschleuberte bas koftbarfte Andenken — an ben schanblichsten Menschen!

Mad. Ellrich. In wen?

Wiendal. An ben Bhfemicht, ben Du gebarft! An bie Matter, bie ich mir felbft in ben Bufen flecte, bamit fie mein Berg gernagen, gerreißen möchte!

(geht halb verzweifelnd auf und ab.)
17740. Ellrich (ju guten:) Bie in aller Bele muß aber ber Gartner bagn gefommen feyn?

Salfen. Es wird mahricheinlich ber Preif fenn, womit er die Liebtojungen ber Tochter ver- gutet bat.

Das theuerste Andenken von meiner Gattin, Lohn der Buhlerin! ! Disseleichtel Bosenschie Endenken ber Buhlerin! ! Disseleichtel Bosenschie L. Du fahlft vich in mehr Jerty Dum mir mein: Diegen zu vergiften! Bosenicht! schandlichter Buteth

et ..... Silfter Auftritt. man-

Borige Suffav, Cemas begrunten.

Guffer. Dim dies Co. 123, weie ge 2016

Mad. Ellrich.

Wienoal. Komm her, Bube! Wes haft

Guftere: Das? Dos ift mein groben Safmelfter; ben hab ich jur Thate Stringsgewoorfen, weill er mich beschimpfte und abn armes Madachen mißhandelte.

Miendal. Beil er Beine-Diene von Deinem Bimmer entfernen wollte — bie — 11444.51 Guffav. Reine Diene! ein ehrliches Mabe

Miendal. Schmeig, Bube!

Buffav. Es ift Mabrheit! Es ift ein ehrlie .

Wiendal. Wo haft Du die Dose, die ich Die gab?

Guffav. Beggegeben. '3ch befomme fie

Wiendal. Dem Bater ber Dirne jum Lafters lobit!

Guffav. 3ch fag' Ihnen, Batre, es ift tel-

(nach einem , Mithempug, mit entitelenem Zones) Du haft biefen Mainn gemighanbeit.

Guftav. Ba; aber er ift ein Groblan; er i bat mich und bas Bachen guerft gemishanbelt.

Wiendal. Du haß das Pfand meiner Site, meiner Schwäche — biefe Dose — jum La-Kerichn entehet — geh mir aus ben Augen, Bosewicht!

Gustav.

Buffav. Bater, ich bin tein Bbfewicht!

Wiendal (mir bodner Deftigfeit.) Beb, geht und fieb mich'nie wieder! — 3ch that viel für Dich! ich lebte nur fur Dich! Du lohnft mir mit Undaut? Geb, geh! ich verftofe Dicht geh, und begere Dich, wenn Du fannft; damit die Berechtigfeit nicht Rache nimmt für gemordete väterliche Liebe ! geh mir aus den Augen!

Guffav (ichlagt fich mit Buth mit beiben Gauften an bei Ropf.) Sut, ich gehe!

Can entitionered every, Arm a Sie ted Hoer

# Zwolfter Auftritt.

Worige ohne Buftav.

(Miendal wirft fich erichopft auf einen Seffel.)

MAD. Ellrich

Des gieng doch ju weit! 36 will ihm nach; bleiben Sie bey meinem Bruber.

(ab.)

Ø

# Drepzehnter Auftritt.

**Wiendal: Hillfend dat** Suddan date date

and Stillens Desired

(mit anicheinenter Belorgnis ju Biental:)

Derr Regterungsrath, iconen Sie boch Ihre theute Befundheit.

Wiendal (anfangs im tiefften Somer; verfun: ten — uad einer langen, Paufe wie vom Schlaf erwachend.) Bo ift Gustav?

Bulfen. Er fürzte wuthenb ab.

Miendal. Go? warum?

Salfen. Er ichien noch beleibigt burd Sh. ren gerechten Born.

Wiendal. Bar ich febr zornig? — Ja, ich fühle fo erwas. That ich ihm vielleicht zu

piet? Ich hoffe et nicht, Derr Pallen! Es ift ja sonft nicht meine Natur, den Menschen Une font in erche zu ihnn! (Paule.) Du ift ja seine Dose. Ich schenkte fleihm ja; fle ift nicht mehr mein. — Uh! ich bestiene wich? (mehntubis?) er will ste micht! er mag fle nicht, weil sie von nitt komme! er liebt ja glies — nur mich nicht! — Wer wird mich num lieben, da ich keinen Sohn mehr habe?

Bulfen. O Gie haben ja eine Come, fter, bie Sie gartlich liebt, und noch einen Deffen; und getreue Sausgenoffen, bie —

Wiendal. Rein, nein! keinen Reffen mehr! — Sie saugen bas herzblutaus! nein, keinen Reffen mehr,! keinen Menschen mehr! feinen Menschen mehr! — Ihr Undank — schlägt tiefe Wunden. Nein! einen jungen Wolf — will ich aufziehen; er soll mit mix effen, und in meiner Kammer schlafen; und wenn seine Natur in ihm etwacht, und er zera reist mich — nun — so war's doch ein reisend

erzeigt hatte.

2 pan epf ung. Es ift, wominkuloten, das bew Spaupieler ban Grad der Erfchlaffung, der hier in ben legten Reben Wiegbals moralifch angedeutet ift, auch phyflich individualifiren wirb.

Ende des britten Aufqugs.

 Vierter Aufzug.

(26 6 n b.)

3immer benm Barbier Repf.

Erfter Auftrift.

ARReps mit Fieke.

) Reps im furjen Schlafrod, mit ber Muße auf bem Ropf. Fiefe mit bargerlichem Weibers puß beschäftigt.)

Sa ja ja! — Wenn nur ber Lag fcon übere

Fiete. Warum benn ?
. "Meple. if Ah! morgen ift wieder Zeitungstag.
Man weiß außer bem gar nicht, wie man in der Weit iede. Wan hott nichts — tahn nichts et.

Siete. Ja, dann bift Du ju beklagen, Chrisftelden, wenn Du nichts ju ergablen haft !

Repor Jose Dich picht! ich verstieb' so viel bavon, als einer im Kabinet. Gott ershalte mir meinen gesunden Berstand! Ich bab's noch immer vorausgesagt, wie's ausgesben web. Man braucht nur auf ein paar Sanpischiachten zu restektiren, so weiß man gleich, wep geminnen ober verlieren wird.

Siele. Da haft Du Recht, Chriftelden-Rach zwen Saupefalacten haft Du gutrathen.

Reps. Das verftebft Du nicht. Für wen arbeiteft Du ba?

Sieke. Der Brantauffat, für Die Druffere. tochter in der Borffaht,

Reps. Sat die auch noch einen Mann gefriegt? Forbers einen Guiden mehr.

. Siete. Barum bas?

Reps. Einen Gulben mehr; fie tann gabien! bafür ift fie Braut.

Jiele. Ich ban vom Car nicht abgeben , fonft: verler! ich meine: Aumbsthaft.

figar mein Meffeefchleifer begehrt mir einen Rreuger mehr. Fur ben Dug gabit man am liebsten — besonders eine Braut!

Siete. Es geht nicht. Das muß ich wife fen. Sorg' Du fur Deinen Berdienft, und las Du mich fur meinen forgen,

Reps. Mein Berdienft? mit bem wird's alle Tage schlechter. Gin Lump muß ich werben, mit all meiner Runft, mit all meinen Talenten! Gin Lump!

Sieke. Ja, Du machfi's barnach.

Reps. 3ch mach's barnach? Taufent Giement! Biefden — mach mir ben Ropf nicht warm! Sag, wie mach' ich's barnach?

Siete. Du ichaffit Deine guten Gefellen ab, und willft felbit raftren.

Reps. Unverftanbiges Weibebild ! fieb, was Du ba plapperft. Ift's nicht mehr Chre fur die Runben, wenn fie ber herr felbft raffirt?

Siefe. Chriftelden, aus ber Ehre maden fie fich nichts; fie wollen lieber beffer bebient fevn. Du haft eine fo fchwere Sand.

Reps (heftig.) Daß Dich ber Blig ! ich? eine fombere hand? fag bas nicht wieber; Du

tonnteft fonft meine fcmeere Sant ju versuchen triegen.

(auf fie ju.)

Siele (tropig aufftehend, mit ber Scheere in der Sand.) 28 as willft Du?

Reps (jurudweidend.) Menafchir'mich! 3ch bitte, Fietchen, menafchir' mich! Meine Gefundheit! — Du welft, ich vertrage viel; aber in meiner Runft laß ich mich nicht tabeln.

Sieke. Micht? wer hat benn ben diden Synditus, der fo gut bezahlte, verloren? Mit dem Gen fellen war er zufrieden — aber — ba ber Derr Reps bas icone Neujahr felbft verdienen wollte — gieng er ab.

Reps. Den mag ber henter taftren ? Scheibemunge ! lauter Scheibemunge bas gange Seficht! Und bach tam ich jurecht. Bis auf ein Schnittchen ; und noch bagu nur am halfe, wo es niemand feben tonnte, wenn er ein bides halstuch umthat.

Siele. Jan Chriftelden - Die Schulttden - am Salfe - mit Schermeffern -

Reps. Absit! bol' ber henter bas Barts fcheeren! Damit fommt boch nichts beraus! Benn ich nur jonft Gelegenheit fanbe, meine

Salente an den Mann zu bringen! Aber — es geht gar nichts mehr. Die Leute find so verdammt gesund, daß unser Einer darüber vor Aers ger frank werden muß!

Siete. Christelden, bafür behat' Dich Gott! Reps. Dit dem Aberlassen will's nicht fort. Bunderselten giebt's ein Schlagsiußchen! Benn nicht noch die Weiber ju Zeiten jur Aber lassen müßten, noch heute wurf' ich Schnepper und Lanzeste jum Kenster hinaus! — In Obstructionen ist gar nicht zu benten! Die Leute effen saft nichts mehr. Sie sparen sich's am Munde ab, um nur recht Staat machen zu können! Karstoffeln — bannes Bier, und — seidne Kleibergen. (vor Born ausspuckend) Seidne Kleiberchen! — uichte im Leibe! Mich wundert, daß sie der Wind nicht wegführt!

Siele. Ueber den Dut, fag nichts; der mut uns noch erhalten!

Reps. Das ist's eeben, was mich verzehrt! daß mich mein Beib erhaften muß! Ich bin ber Mann, ber Talent hat! ohne Ruhm zu melben! und der was Rechtes geleunt hat. Und — ich will mich nicht berühmen — aber — ber mehr welß, als glie Uebrige zusammen genommen!

Und ein Mann, der Lebensart versteht! und ein reinlichet, hubscher Mann! und ein Mann, der seine Leine Leine gu unterhalten weiß! und so ein chrift. licher Mann, als einer im Lande! Punktum!

Siete. Ep, Christelden, Du bist ja recht beschen!

Reps. Das war ich immer! beideiben und boffic gegen alle Weft. Das bat mir auch fo plefe Rreunde etwotben, vom Größten bis jum Rleinffen ; und manden Thaler mehr eingebracht. Aber - bie gange Matur bat fich umgefehrt! -Wenn ich nur bebente, was mir bas Babnausbrechen allein für Gelb eingetragen bat? Und febt ? es ift ein Jammert ba gieb'te fo viele Babn . Effengen und Bafin . Einfturen - baf alle Babne von felbft berausfallen. Bas bat mir nicht bie bochselige Grafin von Bienbaum für Selb eingetragen! Das mat eine qute Runde! Micht ein guter Babn im Munde! und fur jeben einen bollanoifden Dutaten. 3ch holte fie ein-Beln, fo trug mir's mehr. Gie batte noch funfe in allem - fle fomebten nur fo itn Munde; to batte fie beraus bla fen tonnen! Bas gefcblebt - fle flirbt - und bringt mich um funf Botton. bifche Dutaten! geweint hab' ich; wie ein Rind.

mur um bie ichinen bebien Bifne! Ja, wenn bas Chriftenthum nicht mare, ich lebte nicht mehr!

(Es flopft.)

Siete. Christelden, fieh boch, wer ba ift. Reps. Wer wird's fenn? ein Bettelmann. (nach ber Thure m) Geht Eurer Wege, hier wird uichts weggegeben.

## Bweyter Auftritt.

# Vorige Guffan

### Guffav.

Suten Abent, herr Repe.

" (beimeitigt fich gegen Biefe ; file erwiedert's.)

Rops. ? Kniefälliger Diener, mein allerfchildeburfter Ger Bienbat? Fieldien, verneig Bich. Dehmen Sie mir's boch um's: Dimmels willen niche wett: Fielden, gieb was Grafte ! Wohneld habe ich bein bas unverbeffreliche Glack und die bose Ehre

Striete (handes Studishalan beis Gram abgelehnt.) Machen Sie ja teine Complimengs (18.1977) (1887)

Bong ift beng in meinem geringen

Bormogen? womit tann ich bem allerfischbard ften Herrn Blenbal blenen?

Guffav. Mit einer Freyflatte im Unglied auf

Reps. Sibebe! Immer noch so luftig? so allerichft spafhaft? hebehe! im Unglad? Ja, wenn man von einem so rechtschaffenen — und was noch mehr ift — so reichen Manne, wie der Herr Regierungstath — der Liebling —

Guffav (mit tiefem Seufger.) Der mar ich! Siete (Beforgt.) Bas? nicht mehr ?

Busiav. O nein! nicht mehr! nie mehr!! Reps (lacht noch garten.) Sieh nur! sieh ant, Fletchen, mie nathelich der (schlägt ihn sanft auf die Godine) lase herr das Machen kann! Soffic man nick schwören, es wäre sein Ernft? In, ja — weiß hat mir schon manches — habash — manches Barchen angebunden — l Jan wenn es wie der Muste Albert wäre! (seinschäftigung verstrutte) der Muste Albert wäre! (seinschäftigung verstrutte) dem ist der alte herr nicht sehr fold.

Bieke. Serr Reps, Du bift ein foffchter

Physiognomiff, wenn Du das dem jungeli Seren , nicht anfiehft.

Reps (tatter.) Ep, ep, epdonifo - gerfale len mit dem herrn Pflespapa? gung zeifallen? - Run, bas wird fich wohl wieber machen?

Guffav. Alle! nied es ift vorbent ferifin mich verftoffen. (bier fest Beps bie Dage mith Singeworfen unter Sottes freyen himmel! u.Ce will mich ufe wieder feben.

Sieke. Ey, du Gott! bas thut mir-ja recht

Reps (tatt.) Ja, ja! gang aus einander? fo, fo, fo? om! was ware Ihnen benn gefalltg?

Gustav. Ich will die Racht ben Ihnen blete ben. Einen Abschiederief schreiben — an meine Minter — und ein — Ablt arduris inne pund, eh' ber Tag anbricht, fort in die Weit.

Reps. So frus wird in mir das fons nicht ausgemacht wiere die fin der Sort

Reps (grob.) Ja, ja! febt nur! fo gehr's; Angerathne Kinder laufen pon den Aeltern weg! fo gehr's, wenn man nicht gut thut!

Biete (vermellone.) Der Depet

mein Berg fagt mit -

Repo teinfahmb, 'immer geber,') Ja, ja! Herz hin, Gerz hon 3: weniger Herz und mehr Christeuthum! And komme bavon. In den jung geen Jahren lose Streiche gemacht, und damit gekontinuirt, die mun's zu bunt macht, und jung hause hinausgeworfen wird!

Biete. Christelden, ich bitte Dich!

Buffav (glitht, balt aber an fic.) Derr Reps, wollen Sie mir bis morgen ein Bimmer geben, ber nicht?

Reps. Rann nicht geschehen. Ich hab' beremalen keinen Plas.

. Buftav. Bohlant (m Biefe:): Ablen!

Siele. Bleton Sie nur, Beer Blenbal! wir haben icon Plats

Reps flaut.) 'Es geschleft nicht, (teife) 3ch seiege Berbruß. Ich verlier' die Authofchaft im haufe.

Siete. Ich nein! und wer foll's benn fagen 2 — Derr Reps, wo bleibt bas Christenthum? Reps (seise.). Bas hab ich bauon? Er hat teinen Pfennig im Sad. Siehst Du nicht er hat nicht einmal eine Uhr!

Siete (febrienne:) 3th befteht barauf! Du folift ihn behalten! herr Reps!

Reps. ? Main ichs! (puriffing)! Bas thut man nicht aus christlicher Liebe? Unter bem Dach ift noch eine Kammen ledig.

Siete. Rommen Die nur mit mir, herr Biendal.

Reps. Fietden, 1990 mußt erft Simonen beraus fchaffen.

Guffav (anftebend.) 3ft fie bewohnt?

Reps. Abi marum nicht gar? Es ift das Stelet von bem Pferbebiebe, ber vor ellf Saf.

Guffav, Schone Gefellicaft! Siete. Cy, wer wird Sie dabin lagicen! Rommen Sie nur ; ich will Sie icon in ein ore bentliches Zimmer bringen.

frouen ab, indem kommit

. in ball er.

est on an anal con no. iso

Man nie die Collend

S &: 🕱

L PREPLY

Duitter Auferite. ) 12063 2006 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000) (1000) 1000 (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (

No melo China and Albert.

If mein Bruder nicht bier ? (Biefe fieht auf Buftap, und ftehe an ju antworten.)

Reps. Ep, mein bodicabbarfter — hoche juverehrender — Betr — vermuthlich — (wallich) nummehro — Berr — Bienbal? an ble

Stelle bes Berftoffenen ? - Albert. 36 fuche meinen Bruber. 3ft er

nicht bier?

Aeps. Ep, freplich, (verlegen.) Leiber! er hat so febr — wie foll ich nur sagen — gebeten ,— und meine Frau — die hat ein so weiches herz — ja — da ist er.

· Albert (auf ihn ju.) Bas machst Du, Surkav?

Guffav. Ich bin wohl.

(Paule.)

Siete.

"Fiele. Du, se foidt fich nicht, bag wir ba bleiben.

Reps. Ah! warum nicht?

Albert. Suffav — was haft Du gemacht? Gustav. Frage nicht. Genieße Du, was ich verlor; und laß mich.

Albert. Rein, ich habe mit Dir ju reben. (ju Repfens:) Laffen Sie uns boch einen Ausgenblick allein.

Reps. Bie mein hochzuverehrender Sonner befehlen! (zupfr Albert auf die Seite; teife:)
Ich bitte, daß Sie mir das nicht zu Ungunften
beuten mögen — daß ich da — den — wie foll
ich sagen — Berjagten — aufgenommen —

Albert. Bas glauben Gle -

Reps (fortfahrend.) Erlauben Sie — ich wußte ja die Ursache nicht — und wenn ich wußte — daß — es Ihnen oder dem herrn Re.
glerunggrathe — den Augenblick —

Biete (ibn giebend.) herr Reps!

Albert. Laffen Sie fic bas nicht hennrus

Beps (immer fortsahrend.) Denn — Sie wiffen's, wenn ich Ihnen — und bem Beren Re-

gierungerath - und der Frau Multer - mit meinem Blute -

Albert. Schon gut — leffen Sie und — Siele (Gewatt branchend.) Ep, so komm bann. Reps (im Abgeben.) So befehl' ich mich in die geneigteste Wohlgewogenheit.

(mit Siefen ab.)

3

### Bierter Auftritt.

Gustav und Albert.

(Paufe. Albert blidt Guftav an. Endich:)

#### Buffav.

Bas führt Dich hieher? warum folgft Du mie in mein Elend?

Albert. Du dauerst mich, Bruder! ich wollte --

Guffav. Rein Mitleib, Albert! 3ch verbiene feines — und — ich fann es auch nicht ertragen.

Albert. 3d wollte feben, ob ich Bir mit etwas bienen fonnte.

Gustav. Mit nichts, Albert. — Bober weißt Du, daß ich bier bin ?

\_Albert. Die Mutter hat Dir jemand nach geschicht; sie war beforgt -

Buffav (fauft.) Bar fie bas?

Albert. Recht febr. Und nun wollt' ich boten, ob Du etwas brauchft ober verlangft.

Guffav, Richts, gar nichts!

Albert. Aber Du bift fo fortgegangen, wie Du gehft und ftehft. Du brauchft boch Gelb und Rleibet jum Fortfommen.

Guffav. Rein. Des Vaters Liebe mar mir alles! Ich mar undaufbar — er fließ mich von fich! ich verdiene kein Glud mehr! verlaß mich, Albert. Theile des Vaters Fluch nicht mit mir! laß mich allein leiden! allein bufen, für das Lager, bas ich begieng !

Albert. So nimm boch nur wenigstens Dels ne Sachen mit. Ich will sie Dir bringen ober folden.

Buffav. Mein —! ich danke Dir, Bru, ber! Du mepnft es mohl gut. Aber ich brauche und will ste nicht! Leiden will ich jest! und bufen! schwer, sower! ich will arbeiten in Lageahise, bis die Schweistropfen sich mit meinen Ebranen vermischen; auf holz und Stein will ich liegen, um ben Schlaf zu verscheuchen, der bas

Glend erleichtert! ich habe ich wer gefündigt.aber - ichwer will ich auch buffen!

Albert. Das mußt Du nicht, Suffap. Du bift ja verständig, und hast was gelernt. Du findest mohl noch Freunde

Guftav. Mein, Albert! ich finde keinen Freund mehr! Der beste Mann unter der Sonne war mein Vater, und mein Freund! Er stieß mich von sich! wer kann sich meiner nun noch annehmen?

Albert (gerabrt.) 2d, bas ift recht tranrig!

Gustav (sieht ihn scharf an; fanft.) — Du bist gerührt über mein Schickfal? Habe Dank, mein lieber Bruder! ich dacht' immer — Du be, heibetest mich um des Vaters Bohlthaten! aber — Du hast doch ein Bruderherz — Du suchst mich hier auf — Du-weinst — mit mit? Komm, mein Gruder, noch einmal an meine Brust! und nimm meinen heißen — letten Dank. (drückt ihn mit ungenam an sein-heit.) Albert, Du trittst jest in alle meine Recht, til bie Liebe des Vaterse! sey gut! sey recht gut! tranke ihn nie! er ist der gütigste Mann anter der Sonne! sey Du ihm — rous ich wirbe

war — her Eroft feiner alten Tage! — und wenn er jemals frank werden follte — (Die Thrås nen flegen ftarker) — wenn er frank werden follste, dann forge für seine Pflege!

(mit den letten Morten fturgt er in halber Bers gweiflung ab, )

Albert (ibm nad.) Suffav! — Er dauert mich boch! Wenn gleich das alles zu meinem Blude ausschlägt, fo wollt' ich doch nicht, dak er so ungfücklich ware! Ich will die Mutter bitten, daß sie ihm etwas schickt, vielleicht nimmt er's dann eher an.

# Fünfter Auftritt.

### Sulfen. Albert.

#### zülsen.

Sie find da, herr Albert? machen Sie bod, tan Sie nach Sause kommen! Der herr Regier tungerath ift frant; Ofe muffen jest nichts vers faunden, um seine Gunft ju gewinnen,

Albert. So? nun da will ich gleich gehen.

Bulfen. Thun Sie bas. Senn Sie ja recht forgfamt. Bon beute an blutt Ihr Siud.

Albert. Das ift gut. Aber ich wollte boch nicht, daß mein Bruber fo alles verlore.

Bulfen. Ach! ber verblent's nicht beffer. Er ift ein lafterhafter Menfc. Seyn Sie frob, daß es so gefommen ift! Des Einen Sturz hebt den Andern empor! Denten Sie nur an das icone Erbrheil, welches nunmehro auf Sie fallen muß.

Albert. Freilich — Aber — er hat gar nichts — Suftav! Ich welß nicht, wie er forte kommen will?

Bulfen. Da mag er forgen. Bas fummert bas Sie? Machen Sie nur, bag Sie nach Saufe fommen.

Albert. Sollten Sie mich rufen?

Butter. Allerdings, auf Befehl der Frau Mutter.

Albert. Mun, fo fommen Gie.

Salfen. Ich habe noch einen Auftrag an ben Berftogenen.

Albert. Doch einen guten?

Bulfen. Dehr als ju gut. Laffen Sie mich nur; ellen Sie nach Saufe.

Albert. Sut; ich gehe gleich.

(ab.)

sulfen (hamifd.) Betzt hab' ich meine Sa-

tisfaction. Dort liegt er jest, der alte Affe — er fühlt den Wind! Sirocco! — und Du Bube! Du wirst nach oft an den rauchigten Des danten benken!

# Sechster Auftritt.

## Guftav. Sulfen.

#### Gustav

(tritt ein - fluft, ba er Salfen fleht.)

Ein schändlicher Taufch! wo ift mein Bruber? Bulfen. Fort ift et, nach seiner Aeitenn Saufe.

Guffav. Er fort! und Sie hier! mas mollen Sie?

Bulfen. 3ch fomme im Namen Ihrer Frau Mutter.

Guffav. Bak verlangt fie?

Shifen. Sie bedauert, daß Ihr Betragen Ihnen diese Ausstogung jugezogen! boch ließe sich das nicht andern; Sie mußten Ihre Verbrechen abbuffen —

Guffav (beftig.) Sagt bas bie Mutter?

Bulfen. Sie läßt Ihnen rathen, auf eine Universität zu gehen; und schiedt Ihnen — ohne daß es der Herr Reglerungsrath weiß — sunfagl Dukaten zu Ihrem Fortkommen.

Guftav (gerabet.) Die Mutter ? - fendet - mir? ach, die gute Mutter !

Bulfen. Sie werden feben, daß bas mehr ift -

Gustav. Nicht welter! beschmußen Sie eine mutterliche handlung nicht mit Ihren Busaben! (far nd) Sie haßt mich also nicht? O Mutter, warum mußt? ich das so spat empfinden!

Bulfen (batt das Betd.) Bas foll ich ift gur Antwort bringen ?

Guffav. Reine! Sie marben fle boch nicht redlich überbringen. Ich will ihr felbst bie Antwort geben, auf biese matterliche handlung!

Sulfen. Das läßt sie schlechterdings verbitten. Sie will Sie nicht feben, und nichts von Ihnen lesen. Sie thut das, damit Sie nicht, von Berzweiflung und Dürftigkelt getrieben, die Famille mit Schimpf

Gustav (mathend.) Es ift genug! Das fagte bie Mutter? nein, bas fagt feine Mutter auf Erden! Boshafter! - fort! ich will bas Beld nicht; estfi Gift, feit Gie es tragen. Fort weg - weg aus diefem Saufe - bag ich mich
nicht zum gweytenmale vergeffe.

### Siebenter Auftritt.

Borige Reps und Fiele.

(fommen eilig.)

Reps.

20as giebt's? was ift ba gor Larmen, in mei-

Bulfen. Die Frau Mutter bes jungen Jeren fdidt mich ju ihm mit einem Gefdent. (jeigt bas Gelb) Und jur Belohnung — mißhandelt er mich.

Reps. Pful! icamen Gle fich! wo bleibt bas Christenthum?

(gruft Ballen hofich. Guftab wirft fic in halber Berzweiflung auf einen Stuhl im Sintergrunde und icheint gang berfunten im Schmerg.)/ 5

Salfen. Berr Reps, Sie find Beuge, bag ich meinen Auftrag ausgerichtet.

thifa sim)

Reps (ihn jurudhaltend.) Bft — hochgelaffe.

ter hetr Salfen! wollen Sie etwan die Semogenheit haben, das Gelb — mir zu vertrauen? Er ift jeize — (zeigt auf den Ropf) Ich will schon Gelegenheit finden —

Bulfen. 3n was Ihnen?

Reps. Weil er's branchen wird. Was macht man in der Weit ohne Gelb? Spaß apart! Gesben Sie nur mir es aufzuheben; von mir nimmt er's gewiß.

Sulfen (bobnich.) Es ift möglich — bag Sie's ihm geben — und bag er's nimmt! 'aber dazu habe ich teinen Auftrag. Ich follt' es ihm geben; und da er's von mir nicht neho 'men will, bin ich meines Auftrags quitt. — (ionen ab.)

# , Achter Auftritt.

Vorige ohne Hülfen.

Reps.

Was war das, Fiekchen? Ich glaub' gar, er wollt' mich fappen? Möglich? was wollt' er mit der Möglichfelt? (geht ihm ichnen nach und ichrent per Thar himans:) Was will der herr mit der

Möglichkeit sagen? (tommt jurid, fleht am Jenfter) Dort läuft er schon. Du bist mir der Rechte. Ihm selbst zu bringen? ja, ja, wer's nicht muße te! Quisquis suus proximus! Behalten wird er's — behalten! Trop ber runden Perichi.

Siète. Diegmal haft Du Recht, Chriftel. den. Dem trane ich nicht über ben Weg! Er ft ein Zuckmaufer.

Reps. Ein intereffirter Rett! Punt-

Sieke (leife.) Ja; aber auch boshaft. Ich welß noch gar ju wohl — wie ich noch im Saufe biente — daß er den Thomas um's Brod gebracht hat. War' der Herr Hofrath nicht gewesen, der den Thomas gerne aus dem Hause haben wollte, ich hatt' es sicher verrathen.

Reps. Ach was? Thomas war ein Dieb!
Sieke. Es ift nicht wahr, Christelchen. 3ch habe es durch den Rit gesehen, daß er — der hul sen — die Löffel in des Thomas seine Lade geprakticiet hat.

Reps. Besmegen?

Sieke. Sewiß weiß ich's nicht. Aber ich wollte fcworen, daß er ihn bat aus dem Baufe bringen wollen, weil Thomas mit Leib und Seele an Guffan bing: und den hat der Sulfen nie leiden tonnen.

Reps. Go? gut, daß ich das weiß! Nun wart', ich will dich schon kriegen für deine Möglichkeir!

Meunter Auftritt.

Borige Philipp.

Philipp.
Derr Reps | geschwinde, geschwinde zum alten |
Derrn!

(Guftar richtet fich fcneu auf.)

Reps. Bas giebt's denn?

Philipp. Dur geschwinde! Sie sollen gur Aber laffen. Ber alte herr ift frant.

Reps. Gleich, gleicht

Gustav (herboritatzend.) Rrant? frantift er? Philipp (fieht ihn bedentsich an.) Ach, fa wohl! Reps. Ich thu mich nur an, und lauf', was ich kann. Fletchen, komm, hilf mir.

(gehen ab.)

### Behnter Auftritt.

# Buftav. Philipp.

#### Guffav.

Sott! es gab nur noch einen Schlag — und auch ber muß mich treffen. Er ift frank! und ich bier!

Philipp. 3a, Bere! Gutt bergeh' es benen, bie baran Schuld find !

Guffav. 36 bin's! ich Bbfewicht!

Philipp. Nein! Sie nicht. Sie find verichwarzt. Wenn man nur reden durfte!

Guffav. Du weißt's nicht, guter Philipp; 3ch bin's! ich allein!

Dhilipp. Glauben Sie's nicht. 36 habe ben Thomas gesproden, und habe auch gehört - aber es ist nun einmal so — und unser einer — ber darf nicht —

Guffav. Bollte ber Simmel, ich fühlte es nicht! aber — (auf's berg jeigenb) hier fteht bie Schuto! — Er ift boch nicht febr frant? Philipp. Leider, febr! er ift fcon gar nicht mehr ben fich! -

Buffav (mit einem Coren.) Soft!

Philipp. Er weint befiendig - fest fark vor fich bin - und nennt immer Ihren Namen.

Gustav (beftig.) Er nennt mich noch! — Er teint mich? D — nun muß ich hin! — hin zu ihm! — Komm, Philipp! —

Philipp. Thun Sie's nicht. Es fannt' ihn nur noch franker machen, wenn er Sie fabe.

Guffav (bewegt.) Rranter?— tonnt' es bas? nun so foll er mich nicht feben — aber boren muß tib noch einmal, baß er meinen Namen nennt. Suter Philipp — 1 ich ftell' mich nur hinter bie Ebare — ! — D! nur noch einen fanften Laut aus feinem Munde!

Philipp (wifcht fic die Augen.) Da feh' man nur — was bofe Leute machen konnen! — Das weiß er alles nicht, ber alte Herr!

Buffav (haftig.) Bas? Philipp? mas?

Philipp. Daß Sie ihn fo lieb haben. Denn — noch vor kurzem fagte er — ein Thier liebte boch die Menschen, die ihm wohlthaten — aber Suftav liebte ihn nicht — und nun wollte er auch gern fterben. —

Gustav (auger fic.) Sterben? flerben! — weil ich ihn nicht liebte! Mein, nun halte ich mich nicht mehr. Ich muß hin — und wenn er mich mit ben Füßen von sich flögt — ich muß! ich will ihn warten, pflegen, bep ihm wachen — er soll sehen, daß ich ihn liebe; er soll nicht sterben um meinetwillen! — vielleicht — (Panie — bliet jum himmet.) Seh, lieber Philipp; ich solge Dir gleich.

Philipp. In Gottes Ramen! Blelleicht geht's gut !

(ab.)

Guffav. Ja, ich will zu ihm! Meine kindliche Sorgfalt wird ihn boch ruhren! — er soll sehen, wie ich ihn liebe. Deinen Segen, erbarmendet Sott! Erhalte den Besten unter allen Menschen! Nimm mir die Jahre von meinem jugendlichen Leben, und teihe fle an die

feinigen! Las mir nur fa viel übrig - als ich branche, feine Berfbhnung - und deine Bergebung - prerhalten! -

(ftårgt ab.)

Enbe bes vierten Aufzuge.

Fünfter

# Fünfter Aufzug.

(Abend. Bimmer in Biendals Saufe.)

(Die Sandlung ift burd einen furgen 3mifdenaft aufgehalten.)

### Erfter Auftritt.

#### . Wienbell Mint, Ellrich. Albert.

(Auf der einen Seite Wiendal in einem Sefict fehr 'ichmach, eingeschlummert. Auf der andern Seite an einem Lifch fift Wad. Eurich in einer id wers muthigen Steuung. Hernach Albert. Auf dem Liche Requisiten zum, Abertaffen zo. Medizin in einem Glase. — Aus Reben bis zu Wieneals Erwachen werben mit halber, Stimme gewochen.)

#### Mad. Elleich

(fteht nach einer Paule auf, und geht auf ben Beben gut

Er ift eingeschlafen. (Albert tommt — ibm ente gegen.) Bift! — gr schlaft. Run, haft Du Guftav gefunden?

Albert. Ja.

Mad. Ellrich. Bie benitmint er fich?

Albert. Gar fonderbar. Er will nicht bebauert fenn; und boch fühlt er, bag er unglück, lich ift. Seine Sachen und afte Unterftühung schlägt er gang aus; er will, wie er fagt, leiben und bugen.

233ad. Elleich. Gin fonderbarer, ftorriger Charafter!

Albert Und boch — gramt er fich, daß er bes Baters Liebe verloren bat. Und wie ich, im Ernft burch feinen Buftand gerührt, daftand — ba fieng er an ju weinen, und drückte mich an feine Bruft — empfahl mir feinen Bater ju pflegen — und fturgte zum Zimmer binaus.

Mad. Ellrich (empfindlich.) Und von mir figte er gar nichts?

2flbert. O ja! Es fchte ihnn ju befremben, bag Sie fich um ibn befummert hatten.

177ad. Ellrich. So? Er beurtheilt mich nach fich — weil er fich nie um mich befummert hat — so bente er — Er thut mir dach leid, ob ihm gleich recht geschehen ist. Ich will seben, was herr halfen ausgerichtet hat. Sieb Du nur auf ben Ontel recht Lite. Du mußt

jest alles toun, um feine Liebe ju gewinnen. Sorft Du, Albert?

Albert. Sorgen Sie nicht, liebe Mutter ? Mad. Elirich. Biegiß nichts. Du mußt Dich so beliebt zu machen suchen, als möglich.

# 3menter Auftritt.

Borige. Bulfen (witt fonen ein.)

Mad. Ellrich.

St! ein wenig fachte! — Sulfen (geht auf den Zehen hervor.) Hier ift es aurud.

( giebt ifr bas Gelb. )

Mad. Elleich. Bie? er folug es aus? Sulfen. Sang aus; und auf die beleibigenbe fte Urt.

Mad. Elirich. Ift es benn möglich?

Bullen. Fast faben Sie mich bintenb - er hatte nicht übel Luft, Die Scene von heute Morgen verstärkt ju wiederholen.

Mad. Ellrich. Das ift ja ein entsehlicher Bissewicht! Albert, spiegle Dich an biesem

Exempeli Das fommet babet, wenn ben ber Dutter nicht folar.

Mireber (fagt ibr bie gand.) Sa wohl, Wanna.
277.00. Bliefich. Aber was will erwent an-

Bulfen. Das weiß der himmelt Albert. Ich glaube, er will Soldat werben. Mad. Elfrich Was?

Albert. Ja, ich glaubt es gewiß - er ließ fo was fallen von - Holy liegen - und so weiter. Mad. Elleich. Soidat? gemeiner Soldat? Das mussen wir vetbuten!

Sulfen. Aber wie, theuerste Krau Raibin? , 217ad. Ellrich. Man muß genau Acht has ben, wo er sich hinwendet. Dann kann man borthin schreiben; und ihn rekommandiren; man kann ihm auch allensalls eine Officielefte faction. Sunn er uch barnach beträgt.

273ad. Ellrich. Das wird et ja muhl nun endlich! Ich will ju meinem Schwäger schicken, bag ber ihn beobachten tigt. Sieb Du nur genau Achtung, wenn ber Onkel erwacht, ob er etwas verlangt.

(aļ.)

# Dritter Auftritt,

Borige ohne Mab. Ellrich.

Sulfen.
Que Dutterhers ift boch nicht ju verfennen!

Albere. Er hat nur gar ju wenig Sanftes und Einnehmendes; immer Beuer! — immer war er braufend! fonft —

Schlfen (einfauend.) Ich habe es etfahren! Rum — Herr Albert, jest werden Sie bald ble Bruchte einarnten, von Ihrem welfern Betragen. Albae galinae filius eris! Ich bitte, wicht in vergeffen; welchen Uniheil ich am Ihrem moralischen und btonomischen Badethum in mehrerm Betracht habe.

-Albeite: Bebimerbe gerbiß banfbar fepn, Berr Gillen.

Indenten bes Ontele aufdewig verbanne bietben wird! Und Die dafür ber Erbe aller feiner Glücksguter feyn und bleiben werben ! Eringen

Sie fich flate, daß ber Schöpfer bie größern Baben bie Sterblichen nur verwalten läßt — bamit fie folche nach Berbienft wieber in kleinern Bachen auf Andere fließen laffen !

(Wiendat bewegt fic.)

Bulfen. St! ber alte Berr ermacht!

Wiendal (im Traume.) Laft ihn gehen! Ihr sollt ihn nicht fortschleppen — Gustap! Gustap! — halte Dich sest! — nimm meine Hand — ich will Dich schon herauszlehen.

Bulfen (febr leife.) Er traumt pon Buffan.

Wiendal (noch im Traume.) Ih! nimm metne Sand ! da! — fo! blelb nur ben mie, fie sola leu Dir michte zu leib thun! —

... (ichifige langiam bie Mugen auf und fieht fich um.)

Albert (gleich ju ibm:) Ble befinden Gie fich, lieber Serr Ontel?

Miendal. Bang gut.

- Bibert. Ronn ich Ihnen etwas verrichten -
- Diendali Sieb mitunur ein reines Luch.'
  (Albert bringt et. Er trochiet fic bas Gefich.)
- 'Albert. Befehlen Gie ju trinken ?' Miendak Dein.

Allbout. Soll ich Ihnen bie Riffen biben legen ?

- Wiendal. Nein.

Albert. Befehlen Gie fonft emge?

Wiendal. Richts,

Bulfen (tritt berben.) Der Gerr Regierungsrath haben femer und unangenehm getraumt?

Wiendal. Rein, ich bin unaugenahm era wacht. Ich traumte, mein Guftav ware und schuldig; und — O war' ich bach von biefem Traume nie erwacht!

Zulfen. Wollte der himmel, daß er unichule

Wiendal. Saben Sie nichts von ihm gehört? ift er foan weit bier 3

(Albert winft Sallen.)

Bulfen. Ich habe mich genau nach ihm ete kundigt. Er wollte durchaus bier Goldat mere wen. Da man aber, aus Achtung für ben herrn Regierungerath, ihn anzunehmen Bedenken trug, und ihm zuredete, zu Ihnen zuruckzufeheren, so lief er in voller Buth von hier weg. Bahrscheinlich ist er nun schon für einen andern Potentaten angeworben.

Wiendal. Moge er tugenbhaft und giudlich

werben ? Ach Gote, ich hatte nicht von ihm traumen follen ! Er ftand fo halflos vor mir, fo unschuldig, als an bem Lage, ba ich ihn über bie Laufe bieft.

Bulfen. Blelleicht wird Bucht und Suborbination fein wilbes Gemuth begahmen. Ber weiß, feben Sie ihn nach einigen Jahren biegfae mer und beffet wieder.

Wiendal. Ich ziere vor ber Borftellung. Et war nie Strenge gewohnt. Bieg famer konnte er werden; beffer - nicht! Wenn die Arafte in ihm gewältsam erflicht werden, so verlierr er auch die Kraft für's Gute. Ich wünsche jest ein wenin allein zu seyn.

Albert. Ich darf Sie nicht allein laffen. Sie find frant; es tonnte Ihnen erwas que ftogen.

miendal. Ich mare aber lieber allein.

(Sallen und Albert ab.)

# Bierter Auftritt.

# Bienbal (allein)

So sab ich Dich boch noch einmal, mein Sueftav! und unschuldig! Könnt' ich doch öfter so süß traumen! — Der gutige Schüpfer ordnete dieß so weise; er wiegt die Ungliscklichen in Schlumemer, damit sie durch selige Traumbisber getäuscht, Kräfte sammeln, die Schicksale im Wachen zu ertragen. — Man wollte ihn von mir reißen — er schloß sich sest an mich. — (pibilich sich bestimend.) Ach nein, er schloß sich nicht an mich! ich bin ja seider ermacht.

(wird bis in Thranen gerabre, und ftill.)

## :. Bunfter Auffritt.

Borige. Blume."

#### Blume!

Um Sottes willen ? wie faben Sie mich ere forect! Bieber Herr Bewert wie geht's febr ? wie befinden Gie fich ?

Miendal. Micht gut.

Blume. En, bas ift mir ja von Bergen feib ! (legt but und Sood ab.)

Wiendal (fdr fo.) Rann to denn gar nicht allein fenn?

Blume. Aber fagen Sie mir nur, lieber Berr Bruder, wie ift benn bas auf einmal ge- tommen?

Miendal. Berfconen Sie mich.

Blume. Der arme Teufel! - Better Su-

miendal. Er ift fort.

Blume 26! wie lange wird's werben, fo ift

Wiendal. Soffen Gie bas?

Blume. Sie laffen nicht von einander - fo wahr ich lebe! Sie laffen nicht von einander. Berftellen Sie fich nur nicht,

Miendal: 3ch verftelle mich nie!

Blume. Es thut Ihnen boch leib! nicht? auf Shre! es thut Ihnen leib. Sie mogen fagen, mas Sie wollen.

Wiendal. Esthut mir leib!

Blume, 'Mehmen Gie ihn wieder an, Das wollen Gie machen? er ift einmel unfer Better.

Bir haben fonft, mer weiß, noch was anbere ju fürchten.

Wiendal. Er if Schabe, daß biefe marme Fürsprache ju fpat fommt.

Blume. Bie fo?

Wiendal. Er ist schon weit weg.

### Sechster Auftritt.

Worige. Albert. Mab. Ellrid.

Mad. Ellrich.

Bas machft Du, lieber Bruber? (siebt Blus men einen Binf, ju ihr ju fommen.) Ergebene Dies nerin, herr Schwager.

Albert (ju Biendal:) Erfanben Sie, bag ich jest bey Ihnen bleiben barf?

Wiendal (mit einem unwülfchrlichen Seufzer,) Ach ja !

Albert. Ift Ihnen noch nicht beffer?

217ad. Elleich (hat indes Blumen ins Ohr gespraachen.) Beforgen Sie bas boch gleich; et ift noch fin ber Stabt.

Bhume (feife: ) Den Augenblick, (geht nach Sut und Stock.)

हित्रका, राजा राजामा स्टेम्बर १५६ मी ही छ

Diebenter Auftritt.

Borige. Thomas. Bulfen,

Thomas

Miniet, Der : Stene. ?

Ligen Sie mid; ich muß ben Beren fpreden ! Sulfen (gleichfaus.) Ihr burft nicht.

Thomas (brangt fich mir, Gewalt berein.) Ichmus, ich mußt.
3.1 Blume (ihm fanen entergen.) Bas wofft Ihr ? Geht fort; ber Berr ift tranf.

Thomas Sch Lann ibn pleffeiche gefund

5. Blume. Ihr follt geben ! ... inc...... 2 gulfen. Padt Euch fort!

Thomas fient. Und wenn Gle mich ume bringen, fo geb' ich nicht, big ich ben Bern geiprochen habe.

Motiges ju fogen bei de

and fre Bunger, fort Bender, hier and industrie Sie: Sbre, Autoritat, afobrald ich todt, bing noch lebe ich.

(fle laffen ihn gehen.)

blume. Bie nehmen Sie bas nun wieber ? (Thomas fturgt, fobalb er fren ift, hervor, mirft fich vor Wiendal auf die Rniee und tugt'iffm fift Gunn bie Sant, 12?

Diendal. Rebet, Thomas.

Thomas. Sie find frant, Bert! ben Ihren guten Cobn ausgeftogen, bin Sould.

Bullen. Das wiffen wir wohl.

Thomas. Dein! Gie find betrogen, guite Berr! 3d welß alles. 3fr Philipp bat iff alles ergablt. Sie glauben, er bat die Dofe meinem Dadet gegeben; nein, Berr - mift hit er ffe gegeben.

Bulfen. Das gilt gleich; man weiß, marum' Thomas (in Buth, juifm:) herr! ich verfeb' Ihn! Wenn's nicht bier mare; ich mollt' Ihm bas Barum

Wiendal (ernft.) Thomas

Thomas. Ich, nehmen Sie mir's boch um Bottes willen nicht übel! Gie baben ba einen bbfen Menfchen Im Saufe. Er ift an allem Schutt! Laffen Gie mich's erzählent. laffen Bie mich's erzählent

Blume (zu Wiendal:) Schonen Sie fich, herr Bruder! — (zu Thomas:) Seht jett! — ein andermal.

Miendal. Dein. Rebet, Thomas.

Thomas. 3d mar im bochften Clend! Die Rrau frant, bas Rind fterbengfrant, fein Biffen Brob im Saufe! Rein Menfc auf ber Belt wollte mir belfen. 3ch gieng ju Ihrem Suftan - er batte juft nichts. 3d bacht': "Cott will's. das ibr alle Sungers fterben follt!" Ich wollt' geben; ba tam mein fleiner Deter - ber Birth hatte Die Frau und bas tobtfrante Rind in ben Sof geworfen. Das Rind bat ihn und jammette fo - bas erbarmte ibn. Er langte bie Dofe vor und fagte mit lautem Schludfen : "Da. Thomas, fonft bab' ich nichts; nehm'er bie Dofe; verfet' Er fie; fauf Er ben Rindern Brod und bezahl er ben Birth. Aber (farfer) verfauf' Er fie ja nicht; fie ift mir theurer als alles in ber Belt! es ift ein Befdent von meinem guten Bater. 36 will mein Pferd verfaufen und fie efiniofen!" (Biendal weint heftig.) Ja, Derr, bas

fagte er! Gott ist mein Zeuge! bas fagte er! und tonnt' vor Thranen fast nicht sprechen. — Und ten guten Sohn haben Sie ausgestoßen! ber Sie so lieb hat, und so fromm ist. Ach herr, erbarmen Sie sich, und nehmen Sie ihn wie, zum Sohn an.

(ftargt auf die Rnice.)

Wiendal fünft hinten in ben Stuhl, faltet beibe Sande über ben Ropf zusammen und ruft mit lautem Deinen:) O mein Sohn! mein Guftav!

Thomas (ipringt mit bochtes Grente auf.) Ihr Cohn? Belt', Ihr Cohn? Der vere bient's gemiß!

Wiendal (fast ihn ben beiden Sanden und flete ihm in die Augen.) Bahrheit, Bahrheit liegt in Deinen Borten; fie flieffen aus dem Berge! Seb. Alter, such ihn auf; bring? ihn zu mir! Deine Liebe wird Dich ihn schon finden lassen. Eil, such ihn auf!

Thomas (Greude trunten.) Ich ja, ich will nicht effen, nicht trinten, nicht schlafen, bis ich ihn gefunden hab. — (lauft ab; wie er an bie thure fommt, witt Guftab eff. Er erblickt ihn und forent:) Da ift er! ba ift er! ba ift er!

### Achter Auftritt.

#### Vorige. Guffan.

(Guftab flurgt vor feinem Bater auf die Kniee, umfaßt feine Fage. Biendal finft halb ohnmach: tig jurad.)

#### Guffav.

Ach Bater! Bater! da ift Ihr Suftav; er will Sie warten, pflegen, ben Ihnen wachen. Laffen Sie mich nur so lange bey Ihnen, bis Sie wleder gesund sind! Dann will ich ja gern wieder fort.

Wiendal (fant ihm um ben Bals.) Rie wieber von mir, mein Suftav! mein theuret Cohn! Du bist unschuldig! ich that Dir Unrecht! Kannst Du mir vergeben?

Buffav. 2d mein thenerfter Bater! fch

Wiendal. Ja! ja! ich that Dir Unrecht! Thomas, Rein, Berr! Gie nicht! Gie wurden verleitet. (gegen butfen:) Der ba - ift Schuld an allem. Dein Dabel und Ihr Dbillipp

haben mir alies anablt. Ich hatte fie mit Blube men geschickt, und der kam dazu und schimpft', und ber gute herr Guftau nahm fich ihrer an.

'Guffav. Las Er's doch gut fepn, Thomas ! mein Bater bat min ja verzieben.

Thomas. Rein, nein, er muß alles wiffen! er muß ganz wiffen, wie brav Sie find. Herrt was er meinem Madel für gute Lehren gegeben hat!

Guffan. Soy Er bech fillt; es ift ja alles gut!

Wiendal. Es war alfo tein Traum? Mein Suffav liebt mich noch, und war unschuldig? — Aber mein lieber Sohn, warum verleiteteft Du mich zu einer folden Ungerechtigkeit? warum be wiefest Du nicht Deine Unschuld?

Guffav (ichambate, mit jur Erbe gerichtetem Blid.) Ach Bgter, ich war ja nicht unschuldig. 3ch hatte ja Ihr Seschent von mir gegeben.

Wiendal gartich. Konntest. Du es beng abler anwenden? Du hattest Dich vertheidigen follen, Guftav.

Guffav. 3d weiß nicht. 3d war gang bes einbe. 3d hatte mich über ben Sanbel fo erhift und jab getrunten) bas batte inft alle Sinne etre-

Wiendal (mit innerm Borwirk) Und meine Heftigkeit ließ Dich nicht zu Worte kommen? Wicht wahr, mein Griftav? — O fag' Du es nur Immer; ich fühl'es doch! (taki ifin.) Berzelh' mir, mein Sohn! — no warft Du Indes?

Buffan D Batet, ich wollte fort in bie 96 molite leiben und buffen für meine ichmere Schuld. - Die und Raite - Sunger und Durft wollt' ich bulcen - weil ich Sie. aus ter Bater, betrubt barte. Da bort' ich, Gie maren frant! frant - um meinet millen! De fonnt' ich's micht ausbaften ! es rift mich fort! fc welle Gle marten, bffegen, - Sonen meine tindliche Liebe und Danfbarteit beweifen - und bann wieder -! Doch nun! - ich bat für Gie ju Gott! er bat mich erbort! er bat mid erbort! Gie find mein Bater wieber, wie aubor! O wie will ich ihm banten! wie will ich Sie lieben, mein Bater -! fterben will ich eber - als Ihnen jemals wieder Rummer machen !

(ftdrat mit Thranen um ginen Samyn'

Pofendal (ju mad. Enich:) Er bacte. hoch an mich! Herft Du's? borft Du's? borft Du's? borft Du's? but, was fühlt Ihr? foll fchibn noch versphen? fit er voch meiner Liebe unwerth?

Mein, das ift er nicht. Es. ift mir lieb, bas Du wieder da bift, Suftav.

Dienoal. Ich glaub' Die's, Schweffer ! Du bist Mutter — Die Natur fann sich nie gang verläugugn! Ich bin gerührt und frob! Die Seinmung will ich nuben. (fabri Suftan ju ibr), Schwefter! umarme Delnen Sohn.

Gufter (fidert ibr um ben bale,) O Mutter? pergeffen Sie meine Behlet! Ich bin Schuld, wenn Sie mich wenigen liebten. Bergeffen Sie alles; ich will Sie lieben und ehren.

Fängen, mein Sohn. Sep fanfter und freunda ficher, nicht so wild und ftereig; und Du wirft eine gute Mutter an mir finden.

(fiffe ibn.)

Louge schwieg fie! Liebe Schwester, umarme mich auch! (fie umaruen fic) Du haft mir jest viel Freude gemacht. Ich will auch meine Schuld gleich bezahlen. Albert! (Amere witt berze) Albert, Du harrest Grund zu furchen, daß ich Dich Deinem Bruder zu fehr nachleben wurde? Mein, das wird nicht geschehen. Du bist auch der Sohn meiner Schwester. Sen tunftig ofd fen — gerabe — redlich! such nichts zu schnen — nur zu sent fon wirst Du mein Bermögen und mein Herz; mit Deinem Bruder theilen,

'(Albert wist ihm die Sand faffen. Er verhinders ed.)
273ad. Ellvich (auf einmut recht freudis.)
Nun fich! jesze bift Du recht billing, Bruderst
Bun hat aller unfer Zwift auf einmal vin Ende.

. Blume (trits auch nabers) . So "ifes foin's bas heiß' ich gerecht! bas frent mich !

(reicht: Biendal biefand.) .

Miendal (lächtind, mit einem ganz turjen Beiner)
Ich glaub' Ihnen. Doch — Herr Schmagen — so viel thun Sie mit wohl zu Gesallen,
weder Gustav noch soust Jemand in Zukunst ben
weder Gustav noch soust Jemand in Zukunst ben
mit zu vertheibigen. Sie haben so eine bei
sondere Are duden. Jich wells micht — abires schware immer, als war's IhriCraft nicht.

Bitring (trite verlegen zuwäch) Wie rechmen
Wie sas nun wiedet?

#### Reunter Auftritte

Vorige, Reps.

Reps

(Ros eilig. 3m Rommen :)

Da bin ich in möglichfter Gefcwindigleit. Anjefalligster Diener, mein hochzuverehrender herr Regierungerath! Mit dem größten Leide wesen habe ich vernommen —

Wiendal. 34 banke für Ihren Antheil.

Repo. Und fomme auf Befehl — 217ad. Ellrich. Es ist nicht mehr pothig. Herr Reps.

Reps. Der Musie Philipp hae mich boch I Gin Engel war a in Philipps Ge. flat! Freuen Sie fich mit mir! mein Bater ift verfohnt und genesen.

Reps. Da graeulite ich zwiesach! allein — Gustan Und Sie werden entschähligt werg ben für diesen Jang und Ihre mir so heilsame Aufnahme. (zu Wientalt) Vater, er gab mir Obbach; ben ihm sand mich Philipp; blesem persont ich b, daß ich jeht ben Ihnen bin.

Mendal (in Repe:) 3d will den Miethzins, entrichten für meinem Guffabi!

Reps (bodt no ibr riek) O — bas — will ja soviel — als nichts sagen —

(gritt mie Berbeugung jurad.)

Wiendal. Bir sind unterbrochen. Es giebt noch einiges ju schlichten. (ju hillen:) Erft. In Ihnen! Tret ber Kenntnis von vier Temperamenten, verstauden Sie boch nicht die Bille dung junger Manner; dieß machte Sie schon an sich für meine Absicht unbrauchbar; jugleich haben Sie sich hente von einer Sette gezeigt, welche Ihrem Derze ganz und gar feine Chremacht. — Vielleicht mechte ich in einer — minder frehlichen Stunde Ihr Betragen ernster untersucht haben, Doch für jest begnüge ich mich, Sie zu ersuchen, nach Empfang Ihres Gehaltes, sobilen (100819.) Das kann ich.

Wiendal. fair Euch, Thomas, werbe ich fore gen. Das Bergangne fep vergeffen. Ihr habt mir ineinen Sohn wiedergegeben. Euer Gerz ift gue. Konnt Ihr mich in der Folge von Eurer Unschuld Hberzeugen? besto bester für uns Beibe !

Thomas. Gott wird's an den Tag bringen,

(beuter auf Guftab und Mienbai) Bergt habe ich fonft nichts mehr ju wanichen.

Reps (tritt fonen vor.) Megnen — mit unterthanigster Erlaubniß — 1 mepuen ber Bert Regierungsrath ben Umftand mit ben Loffeln?

Wiendal. Ja, herr Reps ! Wiffen Sie etwas?

Reps. Alles, mein hochzuverehrender Berr Regierungsrath. Mein Fielden har mir's vot turgem entbedt.

(Efomis, Guftab und Biendal find fehr aufmertfam.)

Miendal. Cagen Gie!

Reps. Dineingestedt - find bie Biffet worden in die Labe; boshaftiger Beffe! Biefchen bar's burch ben Rig gefehen.

' Wiendal. Ber that bas?

Reps (auf Sailen zeigend.) Der herr ba, ber bas Christenthum (auf Kteit und perade) an sie wendig trägt. (radiadig ju Sailen!) Da hai ben wie bie Möglichkeit!

(Thomas faitet banfour die gande.)

Wiendal (ishr ernft.) Ehaten Sie Das? -Konnen Sie fich rechefertigen? (pause.) Mein? (Salfen antwortet nicht und fleht fic boshaft um) Genug! Mein Entschluß ift Ihnen bekannt?

Bergiften Sie, nicht langer biefen Ziefel durch Ihre Begenwart. (Suffen ab. Gustav geht ju Thomas und bradt ihm die Land. Thomas weint und wischt sich die Augen) Thomas I tretet noch heute Euern Dienst an. Ihr sollt entschädigt werden für Eure unschuldigen Leiden.

Thomas. Berr! ich fann nicht reben!

Wiendal (nach einer Haufe, in weider er Mad, Aueich, Albett, Thomas und Reps betrachtete.) Alles heiter und froh! Fast so froh, als ich und mein Gustav. Schwester und Bruder, alles ist verschnt — ersüllt von Dank und Liebe; und dieß ist — die Frucht der Gerechtiskeit und Bil, ligkett. Dant dir, gütiger Schöpfer, für deinen hänslichen Segen! Ich entbehrte durch eigne Schuld. Nun, Allgütiger, seh' ich mit Deiters beit dem Winter meines Lebens eutgegen. Sun seit dem Winter meines Lebens eutgegen. Sun pahr' es, gut! und willst Du künstig wohltbatig sph, wein Sohn, so sordere von Deinem Beter! Seine Whrse und sein herz sind immer

Enbe.

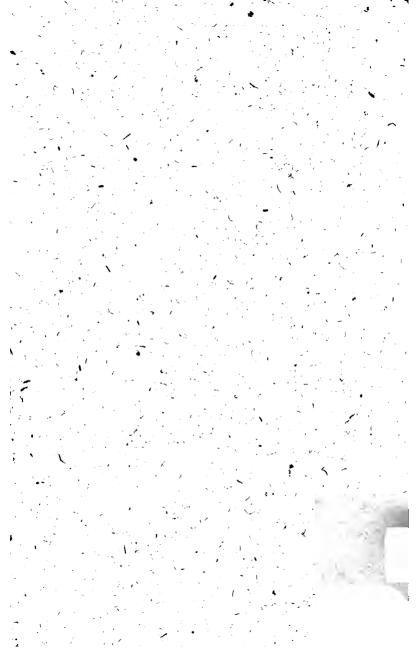

877735

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

